UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



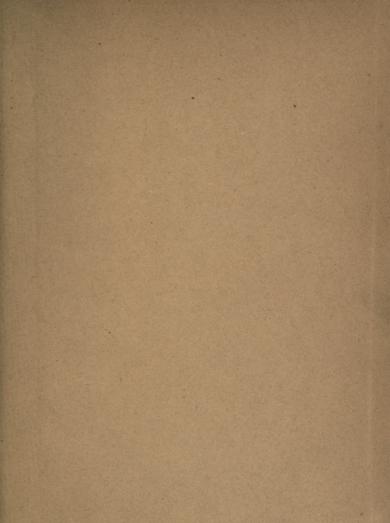



### anguaryachia)

## andillald modling ind

Orfic Apriletians

Celinternagen en Conflice Werben.

Kt. Die mitürliche Towns

AND IN A THE PARTY OF THE PARTY.

Religio,

artrois as nongerious

### Erlänterungen

311

# den deutschen Klassikern.

Duntzer Heinrich

Erläuterungen zu Goethes Werken.

XI. Die natürliche Tochter.

Leipzig, Berlag von Ed. Wartig. 1874. G599 ·YdvE

## Goethes Trilogie die natürliche Tochter.

Erläutert

nod

Beinrich Dünger.

3 weite neu burchgefehene Auflage.

Leipzig, Verlag von Ed. Wartig. 1874. Wenn mein Bater, mein Monarch mich einst Verkannt, verstoßen, mich vergessen, soll Erstannt ihr Blid auf der Erhaltnen ruhn, Die das, was sie im Glide zugesagt, Aus tiefem Elend zu erfüllen strebt.

197546

#### I. Entstehung und Aufnahme des ersten Studes.

Iphigenie, Taffo und bas zur Berausgabe nothbürftig abgeschlossene Bruchftild bes Kauft waren eben erschienen, als Goethe im Mai 1791 die Leitung der neugegründeten herzoglichen Bilbne zu Weimar übernahm. In ber Opernform, Die ihn während feines italienischen Aufenthalts gang befonders an= gezogen, hatte er indessen ein paar neue Bersuche unternommen, wozu ihn besonders die Verbindung mit dem Kapellmeister Reidarbt veranlafte, ber feine Claudine mit ber Fille ber Tonfunft ausstattete und ihm mancherlei Winke zu künftigen Opernterten gab. Doch weder die ungleichen Sausgenoffen noch die Bearbeitung ber Halsbandgeschichte unter bem Titel die Myftifizirten tamen, obgleich beibe weit vorrildten, zum völligen Abschluß. Raum aber hatte er sich ber Leitung ber Bilbne unterzogen, als er jene berüchtigte Truggeschichte, in welche Cagli= oftro verflochten war, als Lustspiel auf die Bühne zu bringen sich entschloff, und noch por dem Ablauf des Jahres brachte er die Aufführung des Großcophta, der freilich dem gewöhnlichen Geschmade nicht zusagen tonnte. Beffer gelang es ihm mit ber fleinen Boffe ber Bürgergeneral, wogegen er ein anderes, gleichfalls aus ber Betrachtung bes revolutionaren Schwindels

bervorgegangenes Stlid, Die Aufgeregten, nicht zu Enbe führte. Siermit ichien feine Reigung gur bramatifchen Dichtung gang erloschen: benn bis zum Anfange bes Jahres 1795 finden wir feine Spur berfelben, und wenn er bamals, aufgeregt burch ben großen Erfolg ber Rauberflote, einen zweiten Theil berfelben begann, so hatte ber eigentlich bichterische Trieb baran ben minbesten Antheil. Den bochften Erfolg in ber Tragodie hoffte er bem ihm jett innigft verbundenen Schiller, ihn felbst gog die elegifche, idullische und epische Form an. Das im Jahre 1797 beabsichtigte Singspiel bie Danaiben fo wie ber Blan eines mit Choren ausgestatteten gefesselten Prometheus waren bie Frucht feiner Beschäftigung mit bem altgriechischen Drama; beibe zogen ihn nur kurze Reit blok als Bersuche forschenden Nachdentens an, nicht als Ausfluffe aufgeregter Dichterkraft, wenn auch fein verloren gegangener erster Monolog des Brometheus mit dem Chor ber Nereiden von großer bichterischer Kraft und Schönheit gewesen fein wird, da Schiller nach bem, was er von Wilhelm von Sumboldt davon gehört hatte, großes Verlangen nach ihm trug. Verleitete ihn auch im Friihling 1798 eine Aufforderung des eben anwesenden Iffland, an die Vollendung des zweiten Theils ber Bauberflöte zu benken, fo bedurfte es boch faum ber warnenben Stimme Schillers, ihn davon abzubringen.

Dieser war eben unter Goethes innigstem Antheil mit der Bewältigung seines Wallenstein beschäftigt, der endlich in drei Bilhnenstille sich theilte, die in Zwischenräumen von wenigen Monaten vom 12. Oktober 1798 bis zum folgenden 20. April zur Aufflihrung gelangten. Goethe, der sich des großartigen Ersolges seines Freundes herzlich freute, lebte der sesten Ueberzeugung, dieser werde im raschen Siegeszuge auf der glicklich betretenen Babu fortschreiten, und mit dem Wallenstein die

leibenschaftlich hinreifiende Tragbbie hoben Styles ben Deutschen errungen fein. Erging er fich auch vor und nach ber Bollendung ber wallensteinschen Trilogie mit Schiller, ber fich nach einem neuen Stoffe febnte, in der Besprechung von mancherlei Planen au Tragodien, fo lag ihm boch nichts ferner als ber Gebante. felbst an die Ausführung eines folden zu gehn, für ihn waren es nur theoretische Spekulationen, die auf Schiller anregend wirften. Ueber die eigentlich tragischen Situationen ward mannig= fach verhandelt: Gozzi hatte die Bahl berfelben auf fechsund= dreifig festgesett. Schiller glaubte, es gebe mehr, konnte aber nicht einmal so viele auffinden. In der Maria Stuart batte dieser bald einen neuen, seine gange dichterische Kraft beanspruchenben Stoff gefunden. Den 3. September (eine Boche vorher hatte er ben britten Aufzug begonnen) mußte er bes Mufenalmanachs wegen eine kleine Baufe eintreten laffen. Am 16. fam Goethe auf mehrere Wochen nach Jena, wo er auf des Herzogs Bunich die Uebersetzung von Voltaires Mahomet begann, die jum nächsten Geburtstag ber Bergogin, jum 30. Januar, in Weimar aufgeführt werden follte. Den 13. Oktober verließ er Rena, fam aber am 9. November auf langere Zeit gurud, um bort seine Uebersetzung zu vollenden. Durch Schiller lernte er bamals die Memoiren ber Bringessin Stephanie Luise von Bourbon-Conti tennen. Am 18. ging ihm lant feines Tagebuchs ber Bedanke an feine hieraus geschöpfte Engenie auf. "Leben Gie recht wohl, und schicken mir ben zweiten Theil ber Pringes Conti, wenn sie ihn gelesen haben werden", schreibt er an diesem Tage an Schiller, ben er auf ben 19. ju Mittag einladet. Diefer muß sich wegen bes üblen Buftandes feiner Gattin entschuldigen, fendet aber das verlangte Buch mit ber Bitte um balbige Riidgabe. Um 3. Dezember giebt Schiller mit feiner von einer ge-

fährlichen Krantheit eben genesenden Gattin nach Weimar, wohin Goethe erft fünf Tage fpater gurudtehrt. Bahrend biefer Reit hatte letterer neben der Bollendung Mahomets und andern Arbeiten ben Gebanken weiter verfolgt, das feltsame in jenen Memoiren bargestellte Schicfal bichterisch zu verklären, und es in einer von der schillerschen gang abweichenden, ihm eigenthümlichen. Die Situation weit ausführenden Weife, Die neben jener fich Geltung verschaffen durfte, auf die Bubne zu bringen. Satte Schillers Wallenstein fich nur allmählich, ba bie mächtige Maffe bes Stoffes ben Dichter brudte, in brei Stude gefondert, fo legte Goethe fein Drama gleich anfangs als vollständige Trilogie an. bie ihm einen ruhigen Bang und reichste Entfaltung gestattete. Che er nach Weimar zurücktehrte, hatte er, am 6. und 7. Dezember, den Plan entworfen und das Schema der beiden ersten Stilde vollendet. Er hatte fich um diese Zeit viel mit dem alten englischen Theater beschäftigt und mit großem Untheil Tiecks Genoveva vom Dichter selbst an zwei Abenden vorlesen hören. In dem Entwurf zu seiner Lebensgeschichte fett er bas ,allgemeine Schema" ber natürlichen Tochter in das Jahr 1799. Die Annalen berichten unter bemfelben Jahre, in dem Plane biefes Studes habe er fich ein Gefäß bereitet, worin er alles. was er so manches Jahr über die französische Revolution und beren Folgen geschrieben und gedacht, mit geziemendem Ernfte niederzulegen gehofft, und unter dem Jahre 1801 findet fich die Bemerkung, bas .. gang ausgeführte Schema" ber natürlichen Tochter habe icon feit einigen Jahren unter feinen Papieren gelegen. Ohne Zweifel ift bier bas Schema ber ganzen Trilogie gemeint, wie wir ja auch unter bem Jahre 1803 lefen, bas Schema bes Ganzen habe Szene nach Szene vor ihm gelegen. Allein bier, wie so häufig, täufchte Goethe fein Gedächtniß; bloß

von den beiden ersten Stlicken schrieb er das Schema nieder, und zwar vom zweiten das Szenarium ganz, die Angabe des Inhaltes der Szenen nur von den beiden ersten und dem größern Theil des vierten Aufzugs, wie sich dies aus der Mittheilung von Goethes dramatischem Nachlaß ergibt.\*) Seine Absicht, den Stoff zu behandeln, verheimlichte er jedermann, selbst Schiller, ja er enthielt sich jeder Andeutung, daß er sich mit einem Drama trage; je tieser ihn die Sache ergriffen hatte, um so mehr widersstrebte ihm jede Aeußerung darüber, wodurch er sich um die frische, rein aus seinem Innern sließende Aufsassung und ureigene Darsstellung zu bringen und gar, was ihm mehrsach begegnet war, die Lust an der Aussichrung zu verlieren sürchtete.

Im folgenden Jahre (1800) konnte Goethe die zur Dichtung eines ihn so tief ergreisenden Stoffes nöthige Sammlung und Stimmung nicht gewinnen. Eine versteckte Hindeutung auf die natür-liche Tochter erkennen wir in Goethes Acuserung im Briese an A. B. Schlegel vom 2. April: "Nicht allein Ihre grammatischen, sondern auch Ihre kritischen Bemerkungen im allgemeinen könnten einem Werte, das ich angesangen habe, gar sehr zu Statten kommen, wenn ich nur den Muth hätte, gegenwärtig daran zu denken. Doch wage ich nichts davon sehn zu lassen, die die weiter vorgerlickt din." Die Fortsetzung des Faust nahm einige Zeit seine Gedanken in Anspruch, und als er im Juli zu Zena verweilte, begann er Boltaires Tankred zu übersetzen, griff dann aber wieder zum Faust, von dessen helena ihm zunächst der

<sup>&</sup>quot;) Unmöglich tann Goethe fpater beabsichtigt haben, die beiben andern Stille in eines ausammenziehen, so daß das mitgetheilte Senarium dieser spatern Zeit angehörte, wie Biehoff vermuthen zu dürfen glaubt; denn es liegt auf ber hand, daß nach den Mittheilungen über bieses zweite Still basselbe noch gar keinen Abfhluß brachte.

Anfang gludte. Im Ottober fdrieb er bas Festspiel Palaophron und Reoterpe, das bei ber Aufführung großen Beifall erbielt, Mitte Rovember begab er fich wieder nach Jena, um die Ueberfetung bes Tanfred zu vollenden und die Belena gu fordern. Rur auf furze Zeit fehrte er nach Weimar gurud, um Mitte Degember wieder nach Jena zu eilen, wo er an ber Brodenfgene arbeitete, aber als Affland die Uebersetung des Tantred mog= lichst rasch zur Aufführung am 18. Januar begehrte, sich mit aller Anftrengung diefer hingab. Er feloft erzählt uns, da= mals hatten zu Jena feine geiftreichen bortigen Freunde ben Borwurf laut werden laffen, daß er, ftatt Eigenes zu ver= fuchen, feine Zeit auf Berpflanzung folder Stude verwende, die bei der herrschenden Stimmung nicht wohl Gunft erlangen tonnten, wodurch er denn veranlaßt worden, sich seine natürliche Toch= ter wieder vor die Seele zu rufen. Doch finden wir feine Bebanken vor und nach der grimmigen Krankheit, die ihn gerade im Anfange des neuen Jahrhunderts befiel, nicht sowohl auf biefe Dichtung als auf feinen Fauft gerichtet. Erft gegen Ende bes Jahres 1801, nach der am 9. November erfolgten Rudfehr von Jena, während der in Schillers Saufe herrschenden, ihn von diesem trennenden Krankbeit, scheint er zur natur= lichen Tochter gurudgekehrt zu fein, beren erften Aufzug er am Ende des Jahres vollendete. Im folgenden Jahre (1802) foll nach der schon 1817 der Ausgabe der Werte beigefügten Chrono= logie goetheicher Schriften ber zweite Aufzug gedichtet fein. In den Unnalen berichtet Goethe unter diefem Jahre, er habe nicht unterlaffen bei allen übrigen Beschäftigungen seinen Liebling Eugenie im stillen zu begen; ba ihm das Ganze vollkommen gegenwärtig gemesen, so habe er am einzelnen gearbeitet, wie er ging und ftand. Wenn er aber baraus die große Ausführlichfeit

erklaren will, daß er fich auf ben jedesmaligen einzelnen Bunkt gefammelt, ber unmittelbar in bie Anschauung treten follte, fo scheint uns dies wenig gegrundet, da diefer charafteristische Bug ber Darftellung vielmehr in ber gangen weiten Anlage beruht. Im Anfange des Jahres ging Coethe mehrfach auf längere Beit nach Jena, wo ihn besonders die Anordnung der buttner= fchen Bibliothet beschäftigte. Bier las er in wenigen Tagen die vier Bande von Soulavies Mémoires du règne de Louis XVI, die er im Briefe an Schiller vom 9. März als ein durch seine Bielseitigkeit einnehmendes Werk bezeichnet, wenn auch der Berfaffer mitunter verbächtig erscheine. "Im Ganzen ift es der un= geheure Anblid von Bächen und Strömen, die fich nach Natur= nothwendigkeit von vielen Söhen und vielen Thälern gegen= einanderstürzen und endlich das Uebersteigen eines großen Flusses und eine Ueberschwemmung veranlassen, in der zu Grunde geht, wer sie vorgesehen hat, so aut als ber sie nicht abnete. Man fieht in dieser ungeheuren Empirie nichts als Natur und nichts von dem, was wir Philosophen so gern Freiheit neunen möchten." Wie mußte hierdurch feine Engenie por feinem Beifte fich ent= wideln, in welcher er die innern Beranlassungen bes gewaltigen Umfturzes zur Anschanung bringen wollte! Aber so manche andere Beschäftigungen und Arbeiten hielten ihn im Laufe des Jahres von der Ausführung zurud. Auf der Bilhne überschritt er nach A. W. Schlegels Jon mit ber Aufflihrung bes Alarcos feines Bruders fast die Grenze beffen, was diefelbe wagen barf. Bur Eröffnung der Buhne des neuen Schauspielhauses zu Lauchstedt bichtete er ein größeres Vorspiel. Erft am Ende bes Jahres scheint er zur Eugenie guruckgekehrt zu fein, und vielleicht mar es der Schmerz um den Lod eines furz nach der Geburt gestor= benen Kindes, das ihn zur Ausführung bes Studes trieb, in

welchem er ben Schmerz eines Baters ilber seine verlorene Toch= ter so ergreisend schilderte. Gleich am Anfange bes Jahres fühlte Goethe fich unwohl, und dies Unwohlsein hielt fo lange an, daß er fich die nächsten Monate gang einsam und ftill zu Sause gurudhielt und wohl erst am 19. März zu der ersten Aufführung von Schillers Braut von Meffina oder turz vorher bas Saus verließ. Zuweilen fah er während biefer Zeit fleinere Gefellschaft bei sich, ließ auch wohl Konzerte geben. Während biefer "Quarantane", wie Schiller fein Burudhalten nennt, vollendete er mit anhaltendem Gifer seine Engenie, von welcher er niemand, felbft Schiller nicht, das geringste verrieth; fo tief lag fie ibm im Sinne und Bergen. Christiane Bulpins schrieb am 7. Februar an ihren gemeinschaftlichen Freund ben jungen Argt R. Meger in Bremen, ber liebe Geheimerath kummere fich nicht um die totebueschen Ausfälle (im Freimuthigen), fondern arbeite manches, das ihm fo wie allen Freunden gewiß Freude machen werde, eine Aeufterung, die wohl Goethe felbst fast wortlich gethan batte. Gleich nach der Aufführung der Braut, ja vielleicht schon vor berfelben, hielt Goethe die Leseproben der Gugenie, über welche die Schauspieler bas größte Stillschweigen beobachten follten, in feinem Saufe; felbst Schiller wußte nichts vom Inhalte bes Stiides, das endlich unter dem Titel die natürliche Tochter am 2. April auf ber Bühne erschien. Goethe fühlte sich noch immer so unwohl, daß er sich nicht heraus= wagte, und er war felbst nicht bei der erften Aufführung bes Studes jugegen, das ihm aus tieffter Geele gefloffen war und mit beffen Proben er fich zulett fo febr abgemüht hatte. Er felbst schreibt gleich nach ber erften Aufführung des Studes an feine Freundin Frau von Cybenberg in Berlin, er habe in diefem Winter unter anderm ein etwas sonderbares Stud verfertigt, das geftern gefpielt worben. Die Selbin Eugenie, deren sehr bebeutende Rolle die Jagemann trefflich gespielt, sei sehr jung supponirt, und habe er versucht, das weibliche in die Welt ausblickende Wesen von sind-licher, ja kindischer Naivetät an dis zum Heroismus durch hunderterlei Motive hin und wieder zu führen. "Im ganzen ninmt sichs gut aus, im einzelnen kann ihm hie und da nachgeholsen werden, da sichs denn wohl auf unsern Theater erhalten möchtedes auf andern Theatern durchgehn wird, mag sich zeigen."

Der Bergog schrieb am Morgen nach der Aufführung: "Er= laube mir, lieber Alter, daß ich mich nach dem Befinden der Wöchnerin erfundige, die uns gestern so ein schönes Rind gebar. Du follst für diese Rraft Deiner Lenden gelobt und gepriesen sein. Alle Gevattersleute schienen sehr befriediget nach Sause zu gehn." Dagegen äufert Berbers Gattin, man habe in ber fürstlichen Loge nicht gewußt, was man aus bem Stilde habe machen follen; fie hatten nicht ben ruhigen Sinn für ben Geift und die Simplizität bes Stückes gehabt. Schiller wurde durch des Freundes drama= tische Gabe mächtig überraicht. Die hohe Symbolik, womit Goethe ben Stoff behandelt habe, so daß alles Stoffartige vertilgt und alles nur Glied eines idealen Ganzen fei, fand er wirklich bewunbernswerth; diefe neue Schöpfung sei ganz Kunst, und doch er= greife sie dabei die innerste Natur durch die Kraft der Wahrheit. Schillers Gegner streuten freilich aus, er habe zu viel Natur im Stücke gefunden. Gegen Affland äußerte Schiller, es fei ein febr portreffliches Stild von der hohen, rührenden Gattung, das auch guten Erfolg auf dem Theater gehabt habe, und da es eine große weibliche Debutrolle habe, gewiß auf der deutschen Bilbne lebhaft ziehen werde. Schillers Gattin unterließ nicht, bem Dichter gleich ihren vollen reinen Beifall brieflich auszusprechen und ihn um eine Vorlesung bes Studes zu bitten, worauf biefer am 5. er=

wieberte: "Je seltener bem Dichter in unserer Zeit auf seine Mittheilungen eine erwilnschte, theilnehmende Stimme entgegensommt, um so erfreulicher war mir Ihr Blatt, das mir einen schönen Lohn filr meine siilen, treuen Arbeiten darbietet. Nehmen Sie dafür meinen herzlichen Dant, und verzeihen, wenn ich mit einer Borlesung zögere. Durch die anhaltende Arbeit so wie durch die vielen Proben ist mir eine Art Ueberdruß entstanden, der sich, hosse ich, bald verlieren wird, um mir in Ihrer und der Ihrigen Gegenwart einen neuen Genuß zu erlauben."

Die bichterische Bortrefflichkeit bes neuen Dramas, bas bie Aufmerksamkeit so gewaltig erregt hatte, konnte auch auf ber Buhne ihre Wirkung nicht gang verfehlen, aber man verminte eine gespannte, bewegte, rasche Sandlung und einen entschiedenern Schluß. Bon anderer Seite ward die Frage nach ber politischen Absicht bes Dichters ins Spiel gezogen. Herbers Gattin, ber man berichtet hatte, bas Stud beruhe gang auf Tochtergefühlen. gegen ben Bater, ichreibt balb nach ber erften Aufführung an Rnebel, die natürliche Tochter habe ihr eine reine, hohe, lange nicht genoffene Freude bereitet. Goethes guter Genius fei wieder erwacht. "Das Thema des Stilds hat'eine große Anlage, menfch= lich und politisch - nämlich ber ewige Rampf ber menschlichen Berhaltniffe mit ben politischen. Der Reim und ber Gang bes Schidfals wird vor und entwidelt; wie eine Blume entfaltet fich eine Folge aus ber andern; Sandlungen und Empfindungen find eins, in vortrefflichen, baraus entspringenden Gefinnungen, Bebanten, ausgesprochen in einer schönen, Massischen Sprache, in ben schönsten Jamben. Er hat eine neue Manier gewählt, er läft die Stände ohne Namen bandeln. - Das Berbaltnif eines verständigen gartlichen Baters zu feiner geliebten Tochter ift unvergleichlich bargestellt, seine Liebe und fein Schmerz, als er fie

verloren batte, fo rubrend mabr!" Es zeige fich am Ende, wie Eugenie nur Stande, nicht Menichen antreffe, ber Miberftreit ber politischen mit den menschlichen Berhältniffen. Die obern Stände feien fehr würdig gehalten, die andern gang charakteriftisch, alle meisterhaft in das politische Joch gespannt. "Das Publitum und Die jenaischen Studenten find freilich noch zu fehr an den schillerichen Klingklang und Bombaft gewöhnt, ber ihre Ohren fitelt; baber hat es ben Beifall nicht gehabt, ben ihm aber auch nur Die Berständigen geben konnen. - Mein Mann ift mit dem, was ich ihm daraus erzählt habe, fehr zufrieden und freut fich eben gang rein mit mir über die Erscheinung eines folden Studes, bas in bie Rlaffe von Leffings Nathan gehört, aber warmer, vielseitiger, lebenbiger fortgeht." Rnebels Schwester schreibt icon am 5., die rührenden Stellen hatten ihr fehr gefallen, dagegen habe die Toilette ber Eugenie etwas Abgeschmachtes. "Biele Leute tabeln viel an bem Stud, und mogen Recht haben; einige schone Stellen haben mich bestochen. Das ift mir auch nicht gang recht, baf es fein Ende bat, und man unbefriedigt nach Sans gehn muß" Bierzehn Tage fpater außert fie, bas Stud ftelle icone, tiefe, menichliche Empfindungen bar, aber bas alles drei Stunden lang auf dem Theater zu hören und zu febn, dazu seien ihre Nerven zu schwach oder zu fark. Herder konnte bas Stild erft bei ber zweiten Borftellung am 16. fehn. Einen Monat später traf Goethe ihn zufällig in Jena, wo letterer "mit Ruhe und Reinheit" das Beste von der natürlichen Tochter gu fagen begann. "Indem er als Renner entwidelte", berichtet Goethe, "nahm er als Wohlwollender innigen Theil, und wie uns oft im Spiegel ein Gemalde reizender vorkommt als beim unmittelbaren Anschauen, fo schien ich nun erst diese Produktion recht zu kennen und einsichtig felbst zu genießen. Diese innerlichste fcone Freude jedoch follte mir nicht lange gegonnt fein: benn er

endigte mit einem zwar heiter ausgesprochenen, aber höchst widerwärtigen Trumpf, wodurch das Gange, wenigstens augenblicklich. por dem Berstand vernichtet ward." Fall theilte mehr als zwei Jahre nach Berbers Tod beffen Urtheil über tas Stud in feiner Beitschrift Elyfium und Tartarus (1806 Mr. 66) mit. "Bon unferm Goethe bemertte Berder". lefen wir hier, "er ideifire häufig, wo er idealisiren follte; b. h. er stelle mehr eine schöne Joee ber Natur als ein Joeal der Runft dar. Er verglich ihn in diefer Sinficht oft mit Rafael. Dennoch schätzte er ihn außer= ordentlich hoch, und wo von geborenen Dichtern geredet wurde, nannte er ihn übers britte Wort. - "Goethe", pflegte er oft zu fagen, "zeichnet mit einem feinen Gilberbleiftift, Schiller aber führt einen fetten Farbenquaft, womit er die Farben lints und rechts unter die Zuschauer umber spritt. Ich glaube wohl, was bie Leute mir fagen, daß fie an Goethes natürlicher Tochter keinen sonderlichen Gefallen finden. Ich betrachte fie als eine ftille, unter Ginwirtung ber gröften aller Zeitbegebenheiten in bes Dichters ruhigem Bufen gereifte schone Frucht. Padt euch! möchte ich zu dem jetigen Publikum fagen, das überall nichts goutiren fann, als wo es geschüttelt und gepackt wird." Ms jemand die weiblich eitle Reigung jum But von Eugenien, insbesondere in der Spiegelfzene, mit heftigen Worten tadelte, und augleich bemerkte, daß dies gerade in den Moment falle, wo ein großes Schickfal, fie zu ergreifen, in ihrer Nähe schon unschlüffig auf und abgehe, fagte Berder fehr schön: eben das fei das Rechte, und wofür er Goethen loben follte; biefe fcone Sorglofigfeit erinnere ihn an jene des Kindes in der griechischen Anthologie; es schlafe oder spiele ruhig unter Blumen fort, mahrend der Fels fcon bereinhänge, der es mit feinem Fall zu begraben drobe." Bu Sena fab Goethe das Stud im Dai jum Drude durch und es ward

eine Stunde fesigesetzt, in welcher er dasselbe in metrischer Beziehung mit Boß durchgehn wollte; aber mit den starren vossischen Erundsätzen konnte sich Goethe nicht befreunden, und so war die erste Stunde auch die letzte. Boß soll zusrieden gewesen sein, daß die Sache sobald zu Ende ging, da das Stück auf ihn einen Eindruck gemacht, den er nicht einmal seiner Gattin aussprechen könne. Schon am 24. Mai hatte Schiller mit dem durchreisenden Cotta wegen des Berlages der natürlichen Tochter abgeschlossen.

In bem naben Lauchstädt brachte die weimarische Truppe während Schillers Anwesenheit die natürliche Tochter am 4. Juli zur Aufführung. "Die natürliche Tochter hat vielen Beifall gefunden", schreibt Schiller an ben Dichter, "besonders die lette Sälfte, wie dies auch in Weimar der Kall war. Einige Bemerkungen, die ich bei biefer Gelegenheit gemacht, will ich Ihnen mundlich mittheilen." Er zielt hier besonders auf einige Langen. Bu Berlin wurde bas Stild zum erstenmal formlich ausgevocht, wie Kichte am 20. Juli voll Erbitterung über die Stumpf= finnigkeit ber Zuschauer an Schiller melbet; daß dieses "unsterbliche Meisterwert" sehr langweilig sei und man verteufelt babei aufpaffen muffe, und daß es feine Sandlung habe, darüber feien Sof und Stadt einig. Gin berliner Beurtheiler, ben man für Affland felbst hielt, meinte, das Urtheil der Menge muffe man ehren, so etwas gehöre nicht auf das Theater. Zelter wagte den jo ungünstigen Erfolg nicht geradezu bem Dichter zu berichten. er flagte nur, nachdem er ber zweimaligen Aufführung gedacht, über die allgemeine Geschmadsfinsterniß und über beit Undank der Kunstwelt. Goethe aber forderte ihn auf, nur geradezu und ohne Rüchalt zu schreiben; er habe ohnehin Luft, einige Ezenen au vertilrzen, welche felbst bei vortrefflichem Spiel lang scheinen mußten. Zelter melbet, ohne naber des Erfolges auf der berliner Goethe, bie natürliche Tochter.

Buhne ju gebenten, Fichte fei mit einer Abfürzung bes Stildes nicht einverstanden, ba diefes fo gang und rund, daß es durch Abfürzungen nur leiden tonne. Mertwürdig ift feine Meugerung, bei der berliner Aufführung feien Bersonen vorgefommen, Die er bei ber frühern doppelten Lefung des Studes in der Sandschrift (mabrend feiner Unwesenheit zu Beimar im Juni) nicht gefunben, ba boch aus einem genauen Berichte über die erfte Borftellung ron Friedrich Schulz bervorgeht, daß biefe gang mit ber bald barauf im Drud erschienenen Gestalt bes Studes überein= stimmte; nur bei ber zweiten Darftellung verdarb man es burch Weglassung der Aebtissin. Den schon von Zelter in Aussicht ge= ftellten genau eingebenden Brief Richtes an Schiller fand Goethe febr fdon und liebenswürdig. Fichte erklarte bas Stud für bas bochfte Meisterwert bes Meisters, für ein fo ftreng geordnetes, in fich felber aufammenhangendes organisches Ganges, baf er es faum für möglich halte, etwas baraus wegzulaffen, und er bewies biefer neuen Schöpfung Goethes vollste Berehrung. Am 22. Oftober murbe die natürliche Tochter zum brittenmal in Berlin gegeben, wo alles in befferer Stimmung zu fein ichien; ter Beifall bes ziemlich gefüllten Saufes war an vielen Stellen lebhaft. Eugenie (Frau Fled) ward gerufen und mit lautem und langem Sandeklatiden empfangen. Belter erfreute ben Dichter biesmal burch sein entschieden gunftiges, trefflich ausgesprochenes Urtheil: "Das Stild möchte ich, außer dem poetischen Werth, eine diplo= matische Deduktion von Rothwendigkeit und Schidfal nennen. Es ist ein eigentliches Aunstwerk, ein wahres Konzert, worin sich die Bersonen ober Stimmen wie Simmeletorper durcheinander bewegen, und zu deffen Beurtheilung ein Aftrolog erfordert würde, ber fich auf die Stimmen ber Natur verstünde, welche wie die Abern in einem Körper nach bestimmten Geseten organisirt find, aus beren Bahn nichts bei Seite schreiten kann, ohne die Ordnung des Ganzen zu sibren. Wenn dies die höchste Gattung des ernsten Trama ist, so kätten die Dentschen also nun schon eins, und wenns dem edlen Dichter gefiele, die folgenden bald nachkommen zu lassen, so hat die dramatische Literatur vor der Hand doch einen Stil, der nicht unversucht bleiben wird."

Wie ganz anders lautet das Urtheil des gegen Goethe da= mals arg verftimmten Knebel, dem Berders Gattin in einseitiger Auffassung bas Stud als herrliche Darftellung bes Rampfes ber menschlichen Berbältniffe mit den politischen gepriefen batte. "Endlich habe ich doch auch Goethes Engenie gelefen", fcreibt er den 12. Oktober an Berders Gattin, "aber, ich darf es wohl fagen, nicht mit fonderlicher Erbanung. Es ift bas raffinirtefte Werk, so wie es da liegt, von Kunft, Talent und - barf ich bas Wort wohl aussprechen? - von Seelenbilberei, das jemals aus Goethes Feder gefloffen. Also find das die herrlichen Geftalten. die uns das hochheitige Genie gur Erbauung und gum Mufter darstellt! Sind dos die hoben Wirkungen der Kunft und bes Genies, uns das Leben und die Menschheit burchaus zu veraiften und zu verefeln? D, wie muß man im Bergen verdorben fein. ein foldes Werk hervorzubringen! Vermuthlich weil es schwer fein mochte, nicht bei irgend einem Individuum eine felbständige, freie Seele gu finden, fo nahm Gorthe die Stande, und biefe find alle, par état und de par le roi, Schurken. Sie mögen es mitnehmen, da ihre Häupter Narren und Schwächlinge find. Go fieht es also in der moralischen Welt aus! Und ba ift weiter fein Mittel, wenn man boch fortleben will, als bag man auch ein Bube werbe. Sier ift also ber Sieg bes Berftandes, ber Runft und des Benies!" Dug eine folche völlige Verrildung des Stand= punttes des Dichters, der feineswegs ein Musterbild aufstellen.

fondern ben völligen Berfall bes Staates und der Sitte ichilbern wollte, aus dem Eugenie als helbin mächtig fich erhebt, auch als unglaublichste Verirrung erscheinen, wie das ganze Urtheil das Thatfächliche blind entstellt, jo gingen doch Berder und beffen Gattin bei ihrer tiefen Berbitterung gegen Goethe barauf ein. .Wenn Sie die Eugenie in der Borftellung gefeben batten", antwortet lettere, "fo würden Gie geglaubt haben, ber Dichter wollte die Stände, benen er alles gräftlich Herzlose gegeben hat. in ihrer Berworfenheit barftellen. Ihr entgegengesettes Urtheil lefe ich beute mit Staunen, und wenn man die Grundfate bes Dichters fennt, fo ifts nur allguwahr, daß er bas Stud gu Gunften ber Stände auflosen wird. Welche Solle haben Gie mir hinter meinem gutmuthigen Wahn geöffnet! Ich habe bas Stud noch nicht gelesen, und mags fast nicht lesen! — Mein Mann gibt Ihrer Ansicht und Ihrem Gefühl Recht. Aber laffen Sie uns boch nur die gange Entwicklung abwarten! Wenn es uns allein wohl wird, ba wir die Eugenie in menfchlichen Armen in Schutz feben, fo hat der Dichter wider Willen das Wort für die Menschlichkeit reben müffen, wie er bas Ganze auch zu Gunften ber Stände angelegt hat. Entwickelt er bas Bange zu Bunften biefer, jo ift er freilich ein Teufel, und fein Talent mag zur Solle fabren." Anebel erwiedert: "Ihr Urtheil über die Engenie war, nach ber gutmuthigen Art, wie Sie es genommen, wohl verftandig; aber wie laffen fich die Stande in einem Gedicht biefer Art von der Menschheit trennen? Ueberhaupt finde ich so viele moralische Widersprüche, Intonsequenzen, Särten und - ich barf wohl fagen Verritcttheiten in diefem Gedicht, bag ich nun fast glaube, bag man auch ein moralisch guter Mensch sein milffe, um ein vorzüglich guter Dichter oder Schriftsteller zu fein. Eugenie ift nicht menschlich gut gerettet, wie Sie zu glauben icheinen;

benn ber herr Gerichtsrath fieht fie boch wohl nur als eine Speife an, und die moralische Gouvernantin ist eine Kupplerin. Uebrigens liegt mir burch biefes Stud Goethes fast unerklärlicher Charakter leider klar vor Augen." Anebels leidenschaftlichste Berblendung\*) findet bei Berbers Gattin eine bereite Stätte. Ihr früheres Ur= theil über Goethe kommt ihr jett gerade fo vor, als wenn das Lamm am Bache dem Wolf, der es fressen wolle, eine Lobrede halte, und fie klagt über Goethes "Wolfsnatur". Goethe vernahm freilich von diesen Berkehrtheiten so wenig als vom Spotte Friedrich Schlegels, bes Dichters des Alarcos, beffen er fich mehr als billig angenommen hatte. Diefer, der sich das Stild gleich kommen ließ, konnte sich nicht lustig genug barüber machen, und fand großen Spaß baran, einzelne Verie baraus spottend herzusagen. War ihm ja Tieds Genoveva das Söchste der neuern Dichtung. Den wunderlichen Bemerkungen der Frau bon Staël aber fonnte fich Goethe nicht entziehen, Die in ber ersten Woche ihrer Anwesenheit zu Weimar eine Darstellung bes Stildes am 21. Dezember (Goethe mar damals in Jena) erzwang und sich nicht allein dahin äußerte, man würde in Paris nicht ben erften Aufzug ausgehalten haben (fie hatte fich wohl einen Theil des Stildes übersetzen lassen), sondern auch damit etwas gesagt zu haben meinte, daß sie bemerkte, die Memoiren ber Conti wilrben in Paris nicht geschätzt und die Belbin berfelben in ber guten Gefellschaft nicht geachtet. Sie foll Goethe gebeten haben, die Mifigeburt nicht fortzuseten und die Schlegels fahren gu laffen; Goethe habe darauf erwiedert, er fei über vierzig Jahre

<sup>\*)</sup> Er warf später dem Stücke auch Mangel an feinem Geschmad vor, den man mehr aus dem Umgang mit der Welt als aus der Betrachtung nehme, und der, wie Frau von Stasl richtig bemerke, den Deutschen meiße achgese.

alt. Wie die Stasel, wurde auch Körner vom Stoffe abgesioßen, ber ihm so widrig und drildend war, daß es ihm um die große darauf verwandte Krast fast leid that. "Es wird von vielen gehaßt, von noch mehrern nicht verstanden und nur von wenigen bewundert werden", schrieb er an Schiller.

Die kalte, unverständige Aufnahme des ersten Theiles\*) fonnte Goethe gur Fortsetung nicht ermuntern, obgleich es an Auf orderungen, und zwar an fehr triftigen, nicht fehlte. Der Berleger Cotta erfundigte fich angelegentlichst nach ber Fortfetung. "Möchte ich ihm etwas hoffnung geben fonnen!" ichreibt Schiller am 25. Nanuar 1804. Un Belter erwiedert Goethe auf wiederholte Anmahnungen ben 8. August: "Leider steht es mit ber Fortsetzung ber natürlichen Tochter noch im weiten Felde, ja ich bin sogar manchmal versucht, den ersten Theil zu eigentlich theatralischen Zweden zu gerstören, und aus bem Gangen ber erft intendirten brei Theile ein einziges Stud zu machen. Freilich wilrben die Situationen, die nach ber erften Unlage vielleicht gu fehr ausgeführt find, nunmehr allgu ffiggenhaft erscheinen." Belter rieth ihm von einer folden Umschmelzung ernftlich ab. Die Breite der Ausführung ber Charaftere, ohne ben fernften Antlang einer Geschwätigkeit, habe feine größte Bewunderung erwedt, und felbst bem weitern Rreise, welcher sich jett mit ber größten Mühe in diefe feinen, eblen Charaftere eingearbeitet und folche stillschweigend in sich aufgenommen, muffe die Fortsetzung und Entwidlung folder Charaftere, aus welchen gufammen eine große Begebenheit hervorgehe, als eine verdiente Belohnung er-

<sup>\*)</sup> Er ward in Jena gedruckt und erschien als Tafcenbuch auf bas Jahr 1804 im Anfang bes Oktobers 1803. Zwei Nacherufe, mit Weglassung ber Bezeichnung als Taschenbuch, stellten fic soaleich ein.

scheinen. "Sie haben ein großes Mag angelegt, um ein großes Welb zu bestellen, bas feinen Mann verlangt; Gie haben fich etwas aufgelegt, das Sie lösen werden." Roch im folgenden Jahre, bald nach Schillers Tob, bringt Zelter in ben Dichter, Die Trilogie ja zu vollenden. "Ich bin mit Ihrem Werke, wie es ba ift, volltommen zufrieden; ich wurde es fein, wenn nur ein Aft davon vorhanden mare. Meine Begierde nach ber Folge ift ganz unendlich, und hat allen bermaligen theatralischen 3 weden fo ben Abschied gegeben, daß ich auf bem Theater, bas, wenn Gott wollte, gar nicht sein müßte, nichts lieber sehe als was die Leute eben treiben und worin sie sich gefallen." Satte schon por Schillers Scheiden die Theilnahmlofigkeit und ber Mangel an Berftandnig, verbunden mit ber Scheu, fich an die im zweiten Theil bevorftebende Schilderung bes Rampfes ber politischen Barteiungen und Wirrungen zu wagen, ben Gebanken an eine Fortsetzung schwer auftommen laffen, fo war biefer jett völlig geschwunden. Freilich gedenkt Goethe in ben Unnalen unter bem Jahre 1803 ber freundlichen Aufnahme, beren fein Stud von vielen Seiten fich zu erfreuen gehabt, wovon er bie wohlthätigsten Zeugniffe gesammelt habe, aber im allgemeinen empfing man die natürliche Tochter, wenn nicht gang un= gunstig, boch mit gemischter Stimmung, und felbst bie, welche freundlichen Antheil nahmen, fielen ihm oft burch ben Berfuch lästig, den weitern Fortgang der Handlung zu errathen. .. Man empfand, man bachte, man folgerte, was ich nur wünschen konnte", schreibt er felbst 1823 in ben Annalen, "allein ich hatte ben großen, unverzeihlichen Fehler begangen, mit dem ersten Theil hervorzutreten, che das Ganze vollendet war. Ich nenne den Fehler unverzeihlich, weil er gegen meinen alten, gepriften Aberglauben begangen murbe. - Inbeffen wars geschehen, und bie geliebten Szenen der Folge besuchten mich nur manchmal, wie unstete Geister, die wiederkehrend slehentlich nach Erlösung seufzen." Aber kaum eine oder die andere Szene dürste mit solcher Lebendigkeit ihm vorgeschwebt haben, und nach Schillers Ableben war gar nicht mehr an eine Aussührung zu denken.

Fast zehn Jahre nach ber Vollendung bes ersten Theils, an Wielands Begrähniftag, ben 25. Januar 1813, besuchte Falt ben durch den Berluft des alten langiährigen Freundes angegriffenen Boethe, beffen natürliche Tochter man am vorigen Abend in einem geselligen Kreise gelesen hatte. Auf Falts Frage, ob die Fortsetzung bald zu erwarten sei, erwiederte Goethe, wenn beffen Bericht\*) anders für treu gelten barf: "Ich wüßte in ber That nicht, wo die äußern Umftande zur Fortsetzung ober gar zur Bollendung berfelben berkommen follten. Ich habe es meiner= feits fehr zu bereuen, auf Schillers Bureden \*\*) von meinem alten Grundsatze abgegangen zu sein. Dadurch, daß ich die bloge Erposition dieses Gedichtes habe bruden laffen (benn für mehr tann ich das felbst nicht ansprechen, was im Publikum davon vorhanden ift), habe ich mir alle Freude an meiner Arbeit gleichsam im voraus hinweggenommen. Die verkehrten Urtheile, die ich auf diesem Wege erfahren konnte, mußten bann auch bas Ihrige dazu beitragen. Kurg, ich bin felber so völlig von diefer Arbeit zurud, daß ich damit umgehe, auch fogar den Entwurf des Gan=

<sup>\*)</sup> Goethe aus näherm perfönlichen Umgange bargeftellt (1831).

<sup>&</sup>quot;) Das ist jedenfalls irrig. Goethe hatte seine Beschäftigung mit bem Stoffe Schiller ganz verheimlicht, er hatte bas Stüd zur Aufsührung bestimmt, und freute sich Schiller mit einem fertigen Bühnenstüd zu überraschen, bessen Aufsührung dieser nicht erst zu erbitten brauchte; rasch wurde es eingeübt und gespielt, und zum Drucke wurde er kaum durch Schiller keitimmt.

gen unter meinen Papieren zu gerstören, damit nach meinem Tode tein Unberufener fommt, der es auf ungeschickte Art fortsett." Falt suchte Goethes Mifmuth burch die Anführung des gunftigen Urtheils von Berber zu milbern; biefer habe in einem Gespräche mit ihm das Stud die fostlichfte, gereifteste und finnigste Frucht eines tiefen nachdenkenden Geiftes genannt, ber die ungeheuern Begebenbeiten biefer Zeit ftill in feinem Bufen getragen und gu höhern Ansichten entwickelt, zu deren Aufnahme die Menge freilich gegenwärtig taum fähig.\*) "Wenn bem fo ift", fiel Goethe ihm ins Wort, "fo lagt mich bas Obengefagte wiederholen: Wo follen wir die Zeitumftande zur Fortsetzung eines folden Gedichtes bernehmen? Was jener geheimnisvolle Schrant verberge \*\*), was ich mit bem ganzen Gedichte, was ich mit dem Zurucktreten ber Fürstentochter in den Brivatstand bezweckt, darüber wollen wir uns in keine nähere Erklärung einlassen: ber Torso selbst und Die Zeit, wenn der finftere Parteigeift, ber fie nach tausend Richtungen bewegt, ihr wieder einige Rube der Betrachtung gestattet. mag für uns antworten!" Falt erwiederte, gerade von diesen Bunkten aus habe Serder eine Fortsetzung und Entwicklung des allerdings mehr epischen als dramatischen Stoffs erwartet. Die Stelle, wo Eugenie fo unichuldig mit ihrem Schmud fpiele, indeß ein ungeheures Schickfal schon dicht hinter ihr ftebe, habe er fehr anmuthig mit einem Gedicht der griechischen Anthologie verglichen, wo ein Kind unter einem schroff berabbangenden, jeden Augen-

<sup>&</sup>quot;) Bgl. oben S. 16. Bir geben absichtlich beibe Neußerungen Falls über Gerbers Urtheil, von benen nur bie lettere unfern Geschichtschreibern ber beutschen Literatur bekannt war.

<sup>\*\*)</sup> Die Andeutung, daß in biesem Schranke außer bem Sonette Eugeniens auch noch etwas anderes von Bedeutung sich finde, möchte kaum Goethe angehören.

blick den Ginfturz brobenden Relsen rubig schlafe. Aber ber Silberbleiftist von Goethe sei im ganzen für das heutige Publikum au gart, die Striche, die er giebe, ju fein, ju unkenntlich, ja man möchte fagen fast zu ätherisch\*), daß das an so arge Bergröberungen gewöhnte Auge fie bekhalb zu keinem Charafterbilde ausammenfaffen tonne; Die Gegenwart fei um richtige Charatter= zeichnung ganz unbekümmert und wolle burchaus mit einem reich ergiebigen Farbenguast bedient sein. Herder habe nichts angelegentlicher gewünscht als bie Vollendung bes Werkes, bas er wegen feiner Einfalt und Bartheit und ber "Berlenebene" bes Ausbruckes mit keinem iener Brodukte vertauschen mochte (er beutete auf Schiller), die, in Farben schwimmend, die Ungewischeit ibrer Umriffe nur allauoft burch ein glängendes Rolorit verbärgen. Goethe außerte barauf, er wünschte felbft, Berbers Bunfc fei damals in Erfüllung gegangen, schloß aber mit ben bittern Worten: "Run ift es für uns beide zu fpat; ich werde biefes Gedicht so wenig vollenden, als es Herder jemals lefen wird." Dabei gedachte er wohl bes bofen Trumpfes, den Berder ein halbes Jahr por seinem Tobe auf bas schöne Lob des Stückes gesett.

Jeber ernstliche Gedanke an eine Fortsetzung war auf immer ausgegeben; benn wenn Goethe im Jahre 1823 in dem Auffatze Bedeutende Förderung durch ein einziges geistreiches Wort äußert, der Eindruck der französischen Revolution habe so tief bei ihm gewurzelt, daß er noch immer an jene denke, dieses wunderbare Erzeugniß in Gedanken ausbilde, ohne den Muth zu haben, sich im einzelnen der Aussilhrung zu widmen, so ist darauf gar wenig Gewicht zu legen. Als Zelter nach Goethes lestem Geburtstag den Bunsch äußerte, noch den Fanst und

<sup>&#</sup>x27;) Daher fcreiben fich bie "Silberftiftzuge" bes Alters (?), welche Gervinus in ber naturlichen Tochter finbet.

Die natürliche Tochter vollendet zu fehn, bemerkte ber Dichter, an diefe burfe er gar nicht benten; benn wie wollte er fich bas Ungeheure wieder ins Gedächtniß rufen, bas ba gerade bevorftebe? Der Darstellung der sich bekämpfenden politischen Barteien, bes Umfturges und ber endlichen Herstellung fühlte er fich nicht mehr gewachsen, ja ber Gegenstand schreckte ihn jett um so mehr ab. je naber ihm ber neue Umfturg lag, beffen Folgen bie Welt noch nicht überwunden hatte. Bon der Buhne war das erfte Stud ber Triligie längst verschwunden und auch die Runftrichter wollten ce nicht gelten laffen, benen gleich von Aufang an, wenn fie auch feiner achtungsvoll um bes Dichters willen gedachten, boch fein frisches Bergblut in ber Dichtung zu fließen ichien, benen bie eigentliche Bedeutung berfelben gang entging. Wir gedenken bier nur ter drei Beurtheilungen in der hallischen, leipziger und jenaischen Litteraturzeitung. Die erste eröffnete ihren ersten Nahrgang mit einer aussilhrlichen Unzeige von ber Sand Subers, des ebemaligen Freundes von Schiller und Körner, welche auch Subers Wittwe fpater in feine Werte aufnahm. Gichftabt, ber bie von Goethe mit foldem Gifer erhaltene jenaische Literaturzeitung lei= tete, fragte gleich im Anfange bes Jahres 1804 an, ob er die natürliche Tochter bem Prof. Schaumann in Gieken übertragen folle, worauf biefer erwiederte, er moge es thun. "Da aus feinen Briefen ein fehr gesetzter Mann hervorscheint, so wird er, indem er feine Gefinnung unbewunden vorträgt, immer im Auge haben, in welchem nahen Berhältniß ich gur Zeitung ftebe. Behandlung und Stil wird er icon einzurichten wiffen, bag feine invidia erregt werbe." Um 2. Februar bittet er um bie Beurtheilung, fobald fie ankomme; auch ihm habe man icon eine zugeschickt. Bon ber barauf zur Anficht erhaltenen Beurtheilung Schaumanns urtheilte er am 29. Februar, sie konnten sie nicht abdrucken. "Ich

bin fehr bankbar für bie gute Meinung, welche ber Berfaffer von meinen Sachen überhaupt begt, und ich habe mit ber Art und Weise, wie er in das Stild eindringt, alle Ursache aufrieden zu fein, allein man konnte uns doch verdenken, wenn wir etwas, bas bergestalt uns felbst zum Lobe gereicht, abdrucken ließen." Er wünschte, daß die Beurtheilung Delbrud aufgetragen murde, ber fich bei der Anzeige von Schillers Braut fo fehr bewährt habe. doch moge Eichstädt auch diesem wegen der angedeuteten Berhalt= niffe einen Wint geben. Die eindringende von Wohlwollen und Feinbeit des Urtheils zeugende Beurtheilung Delbruds erschien erst im Oktober. In der Beurtheilung der leipziger Literatur= zeitung wurde die natürliche Tochter als neuer Beweis betrachtet, daß die deutsche Dichtung an Ueberbildung ertrantt sei. "Wir empfanden mitunter", beift es bier, "die Boefie der natur= lichen Tochter ziemlich so marmorglatt und marmorkalt, wie wir uns die poetischen Gale des poetischen Berzogs und Ronigs in diesem Drama bachten." Und biefes Wort marmorglatt und marmorkalt wurde das Medusenhaupt, welches man von da ab immerfort der goetheichen Dichtung entgegenhielt. Garlieb Merkels "Borläufige Anzeige eines noch ungedruckten Runft= werks Kakogenia oder die unnatürliche Tochter" zeugte nur von ohnmächtiger Böswilligkeit. Erst W. E. Weber versuchte in feinen im Sabre 1831 erichienenen Borlefungen gur Aefthetit, vornehmlich in Bezug auf Goethe und Schiller, beren Widmung A. W. von Schlegel annahm, das Borurtheil gegen die natürliche Tochter, welches so feste Wurzeln geschlagen, burch Nachweisung bes tiefen Gehaltes und ber trefflichen Zeich= nung der Charaftere zu zerstören, leider nicht mit besonderm Blüd. Später trat Rosenkranz für das Stüd ein, der aber, wenn er auch den Vorwurf der Leb- und Gefühllosigkeit zurückwies, boch die handelnden Versonen zu ideal gehalten fand. Mis Die Achsen bes Stückes betrachtet er in politischer Beziehung bas Königthum und die Aristofratie gegenüber ben unveräukerlichen Rechten bes Menschen, in sozialer Beziehung bas Eigenthum und Die Che, aber ben eigentlichen Ginheitsvunkt, ber nur in Guge= nien liegt, hat er burchaus nicht gefaßt, ja die Sandlung felbit verkannt, wenn er die Kinderlofigfeit des unvermählten Königs unter den Gründen nennt, welche dem Bruder Eugeniens die Bernichtung berselben vor der Welt geboten, und fogar eine Liebesneigung Eugeniens zum ledigen Könige poraussett, ba boch ber Dichter nicht allein keine Andeutung der Chelosiakeit bes Königs gibt, sondern biefen sich seiner Kinder herglich freuen, "bolltommener Baterfreuden Hochgenuß" empfinden läßt. Schubarth stellte das Gedicht gang auf den Kopf, wenn er in ihm eine Art Apologie der mittlern Stände fah, da Eugenie gewahr werbe, daß hier "zwar ohne den blendenden Schein und Schimmer einer majeftätischen Repräsentation, gleichwohl bas Sochste und Ebelfte, was Gefühl, Geschmad und Sitte bem Menschen gewähren könne, angetroffen werde". Chenfo irre geht Sillebrands Behauptung, Sugenie labe die Schwere bes Geschicks badurch auf sich. daß sie sich dem Gebote der Dinge nicht fügen wolle, und fie gehe auch desjenigen Glückes im wesentlichen ver= lustig, das ihr auf dem Wege des Unglikas felbst freundlich begegne. Lerne man boch zunächst beffer lefen! Auch Schwend u. a taften am Drama nur herum, ohne ben eigentlichen Entschluß, zu welchem Engenie fich ermannt, ben Kernpunkt bes ganzen Studes, zu erfaffen, daß die fürftliche Jungfrau fich ber Rettung bes bem Sturze nahen Baterlandes zu widmen Muth und Kraft fühlt. Göbeke hat freilich Recht, daß Goethe zu menschlich fühlte, als daß er die "gesellschaftlichen Särten" hätte vertheidigen sollen, aber worauf benn bas Bange binausgehe, bavon bat er feine Ahnung, und so hüllt er seinen Mangel an jeder Ginsicht in die nichtsfagende Mengerung, Goethe mache bas Schidfal ber Un= gliichtichen, beren Schuld für fie feine Schuld gewesen, jum Angel ber Sandlung, beschenft uns aber bafür mit ber gang neuen Thatfache, bereits im Jahre 1802 fei bas Stild ,in aller Stille fertig geworden". Auch Hettner wirft dem Stude vor, Die gange Sandlung fei rein symbolisch; es gelte nicht bas Edictsal und die Geschichte Eugeniens, sondern die Darstellung des Besens des ftaatlichen und gefellichaftlichen Revolutionetreibens; das Bange habe eine Art Philesophie und Naturgeschichte ber Revolution werden sollen. "Gewiß reiht sich biese Tragodie in ter plastisch klaren Rube und Feierlichkeit ber Gruppirung, in ber unfagbaren Macht und Musik ihrer Sprache, in der tiefen Innigkeit und Sinnigfeit der Gedanken und Empfindungen an das Allervollendetste, mas Goethe jemals geschaffen. Aber bas Bange bleibt falt und wirfungslos und für die Bühne für immer unbrauchbar." Schlimmer noch als die Marionettenhaftigfeit ber Charaftere fei die Unmotivirtheit der Sandlung. "Bo ist die Unvermeidlichkeit ber tragischen Berwicklung? Statt der Sobeit unabanderlicher Nothwendigkeit das Beinigende zufälliger Intrique." Als ob sich nicht das Net des Berderbens unentrinnbar um die bloß durch ihre maddenhafte Citelfeit und ihr findliches Bertrauen fehlende Engenie mit Nothwendigfeit ichlige. Gibt es benn in ber echten Tragodie andere Fehltritte als folche, die aus der Natur des Belden nicht mit ftrenger Nothwendigkeit folgen? Settner meint: "Die Unbestechlichkeit ber Geschichte hat langst gerichtet." Gegen biefe vorgebliche Unbestechlichkeit einseitiger Rritik legen wir Berufung bei einer gewiffenhaft prufenden Burdigung ein.

#### II. Der Stoff und deffen dramatische Geftaltung.

Im zweiten Frühlingsmonat (Floreal) bes Jahres 1798 er= schienen zu Paris bei ber Verfasserin (rue Cassette 914), mit ber eigenhändigen Unterschrift berfelben, die Mémoires historiques de Stephanie Louise de Bourbon-Conti, écrits par elle même. welche die Zeitschrift Frankreich sofort im Juni- bis Dezemberhefte im Auszuge brachte, mit ber Bemerkung, daß bis dabin die Richtigkeit der urkundlich belegten wunderbaren Geschichte von teiner Seite bestritten worden. Bon der Berfasserin ift nichts Sicheres bekannt; denn die Nachricht Webers, feit der Berstellung ber Bourbonen habe ste zu Orleans, bis zu ihrem am 29. Marz 1825 erfolgten Tode, in einem halb blödfinnigen Auftande gelebt und sich ein besonderes Geschäft daraus gemacht, bei der Durch= reife von Mitgliedern ber foniglichen Familie benfelben als Berwandte ihre Aufwartung zu machen, entbehrt der Begründung. Wenn man neuerdings meift auf Schlegels Zeugnif eine in Deutschland längere Zeit weilende frangofische Auswandererin, Namens Guachet, für die Verfafferin gehalten\*), so beruht biefe

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Barnhagen von Ense Denkwürdigkeiten und vermischte Schriften VI, 24 ff. Helmine von Chézy im Freihafen III, 4, 71 ff., jetzt in den Denkwürdigkeiten, Th. Könners Brief an seinen Bater vom 15. Januar 1802.

Annahme auf einem Arrthum; benn bie Berfafferin lebte noch im Frühjahr 1798, wo fie ihre Memoiren abschloß und bruden ließ, in Baris, mahrend jene Madame Guachet viel friiher nach Deutschland fam und erft am Anfange bes folgenden Jahrhunberts nach Frankreich zuruckfehrte. Gie scheint zuerst nach Frankfurt gegangen zu fein; benn Frau von la Roche zu Offenbach ward, wie von andern Auswanderern, so auch von dieser schönen und anziehenden Frau oft aufgesucht, die sich für eine französische Pringeffin ausgab. Bon bort besuchte fie Weimar; wenigstens berichtet Schlegel, sie habe ihm später in Paris erzählt, fie fei auf ihren Irrfahrten auch nach Weimar gekommen, wo sie ihre Kenntniß ber technischen Chemie jum Behuf eines bedeutenden Unternehmens habe anwenden wollen, das aber ohne Genehmigung und Unterstützung bes Berzogs nicht zu Stande tommen tonnte; beffen Günftling und Rathgeber (Goethe) habe jedoch bie Sache für eine Schwindelei gehalten, ihr Gesuch sei abgeschlagen und felbst ber längere Aufenthalt in Weimar ihr nicht gestattet wor= ben. \*) Barnhagen fügt hingu, ber unerwartete Busammenhang habe Goethe, als er ihm lange nachher zufällig eröffnet worden, in tiefster Seele ergriffen; schweigend sei er barauf mehrmals im Zimmer auf und niedergegangen und habe endlich mit einer Art gewaltsamen Entschlusses plötlich bas Gespräch auf einen andern Gegenstand gebracht. Dag die Sache sich wirklich fo verhalte,

<sup>&#</sup>x27;) Helmine von Chezy, welche die Prinzessin Abelaide Louise Charlotte nennt und sie für dieselbe Person mit der von Fr. Schlegel und dessen Gattin gekannten Frau Guadet hält, berichtet nach der Erzählung dieser beiden, welche sid auf deren eigene Ausfage gründet, Goethe habe sie gut gekannt; auf dem Lande unweit Weimar (in Oberweimar?) habe sie unter fremdem Namen gewohnt, wenn sie sich recht erinnere, an der Seife des unbedeutenden Mannes, den sie habe heiraten mulsen.

fonnte Goethe, bem bas Nähere längst aus bem Gedächtniß entschwunden war, nicht wohl bezweifeln; möglich ift es, daß er fich wirklich jener Verson erinnerte, obgleich bies aus bem Berichte fich teineswegs ergibt. In Berlin war Madame Guachet an einige Bersonen empfohlen, die zur höhern Gesellschaft gehörten. Aus den Erinnerungen und Briefichaften von Rabel, welche fie durch Fräulein von Schudmann kennen lernte, hat Barnhagen folgende Nachrichten entlehnt. "Auf den erften Blid nahm fie burch ausgezeichnete Schönheit für fich ein, ihr Betragen verrieth vornehme Bildung, fie besaß die mannigfachsten Talente und Renntniffe, welche einen forgfältigen und reichen Unterricht porausfetten. Gie mufite icon weit über breifig Sabre alt fein, batte jedoch eine jugendliche Bartheit beibehalten, die ihr im Gegensate mit einer fast männlichen Starte und Gewandtheit, Die fich bisweilen nicht perhehlten, einen ungemeinen Reis gab. Sie machte die feinsten Sandarbeiten, fünftliche Bildwerte von Thon ober Teig, Die schönften Blumen, zeichnete und malte, übte Mufit und wußte ihre Dichter mit bewunderungswürdigem Ausdruck porzulefen. Aber fie verstand auch mit Pferden umzugehn, zu reiten. zu fahren, ja fogar zum Sufbeschlag und Wagenschmieren bekannte fie ihre garten Sande nicht ungeübt! Im Stierfechten und im Bistolenschiefen mar fie bereit es mit jedem Manne aufzunehmen!\*) - Sie fei aus bem Saufe Bourbon, vertraute fie

<sup>&</sup>quot;) hierzu frimmt der Bericht von Helmine von Chegy: "Schlegels fprachen oft mit Liebe von ihr, priesen die Gestalt, den glücklichen Blick, die eble Freimitthigkeit und angestammte Hulbigkeit und Großmuth Eugeniens (?). Goethe, sagten sie, habe sie recht treu ausgesaft (?), obgleich die Dichtung matt und welk sei. Die Körperkraft, der hohe Muth beim Reiten und Jagen, die Einsich, Rüftigkeit und Freudigkeit der Prinzessin bei Bestellung ihres Eigenthums wurde nicht vergessen."

ber Freundin, bem Matel unebelicher Geburt fei fie burch fonialichen Machtspruch enthoben worden, aber ein feindliches Familienverhältniß habe diesen Vortheil ihr zu vereiteln gewußt, bis die Revolution gekommen und allen zum Berderben geworden fei: ihr Bater, deffen Liebling fie gewesen, habe ihr diese sonderbare Erziehung geben laffen, fie babe alles lernen muffen, mas ein Mädchen, und alles, mas ein Knabe wiffen folle, die besten Lehrer in allen Kächern seien ihr gehalten worden, unter andern rühmte fie fich, Jean Jacques Rouffeaus Unterricht genoffen zu haben." Obgleich in ihren Gesichtszügen sich eine auffallende Aehnlichkeit mit ben Bourbous zeigte und fich fein Grund gegen die Richtigfeit ihrer Angaben herausstellte, so behielt boch ber Zweifel die Oberhand. Bon Berlin wollte fie nach Rufland, wo fie gunftige Aussichten sich geöffnet glaubte. Wir finden sie in den Jahren 1800 und 1801 wieder bei ihrer Freundin Fraulein von Schudmann, mit der fie in Medlenburg und Holftein langere Zeit eng= verbunden lebte. Auf diese Freundin wirkte sie mit großer Anziehungstraft: beren Berg und Sinn hatte fie fich völlig angeeignet. "Die Ungleichheit selbst, in welcher sie bald als herrische Gebieterin befahl, bald als liebendes Kind fich anschmiegte, erhöhte den Reiz ihres Wesens, das in allem Abenteuerlichen und Ge= ringern, wozu ihre Lage sie nöthigen konnte, immer etwas von ursprünglicher Hoheit behielt." Unter Napoleons Konfulat ver= langte sie beftig nach Paris zurück. Fräulein von Schuckmann wollte fie dorthin begleiten, fand fich aber zu Mainz zur Rudreise veranlafit, da das Verhältnift je länger, um so bedenklicher und unbefriedigender wurde. Zu Paris, wo ihre Hoffnungen fich nicht verwirklichten. lernte fie Schlegel und beffen Gattin fennen. Im Februar 1804 wurde sie aus Paris verwiesen; sie begab sich nach Mainz, erhielt bann die Erlaubniß, im naben Laubenbeim unter Aufsicht der Polizei zu wohnen, wo sie ein kleines Jahrgehalt von der Regierung bezog. Später gab sie sich für die Gattin eines andern Auswanderers aus, mit welchem sie des Bermögens wegen in einen Rechtsstreit verwickelt wurde, der zu ihrem Nachtheil entschieden ward. In Frankfurt verband sie sich mit einer ihr schon in Mainz befreundeten Schweizerin, begab sich nach Kustand und gründete dort mit ihrer Freundin eine Erziehungsanstalt. Ueber ihr Ende konnte Barnhagen nichts vernehmen.\*)

Ift es unzweifelhaft, daß diefe Madame Guachet unmöglich mit der Verfafferin der Memoiren dieselbe Verson fein tann, woau sie sich auch wohl nie bekannt hat, so bliebe es doch denkbar, baf biefe bie wirklichen Lebensverhaltniffe jener benutt batte, allein Madame Guachet scheint im einzelnen von den bier beschriebenen Vorgängen nichts gewußt, ja nicht einmal fich bestimmt als eine Tochter des Prinzen Conti ausgegeben zu haben. Auch bie Berfafferin der Memoiren felbst möchte eben so wenig aus bem Blute der Conti stammen, ihre pringliche Geburt ein leeres Märchen fein. Nach kalandwürdigem gleichzeitigem Berichte \*\*) binterließ Bring Louis Francois de Bourbon-Conti bei feinent am 2. August 1776 erfolgten Tode außer seinem ehelichen Sohne. bem Grafen von Marche, mit welchem er sich furz vorher aus= geföhnt hatte, zwei Töchter von einer Frau von Ailly, welche mit feltener Trene und Liebe ihn bis zu feinem Ende pflegte und der Cohn billigte die zu ihren Gunften vom Bater getroffenen Bestimmungen. Ein anderes natilrliches Rind empfahl er beffen Sorge, ba er nichts barüber bisher habe verfügen fonnen.

<sup>\*)</sup> helmine von Chagy wollte icon in Baris von Dorothea Schlegel vernommen haben, fie fei in Maing ums Leben getommen.

<sup>\*\*)</sup> Solbzers Briefmechfel I, 371 f.

Dieses Kind war wohl jene Stephanie Louise, die am 30. Juni 1756 geboren worden fein foll, mabrend die Memoiren fie mehr als fechs Sabre junger machen. \*) Man wußte von ihrem fonderbaren Verschwinden, wodurch denn sowohl iene Madame Guachet als auch die Berfafferin ber Memoiren zu ihren Erdichtungen veranlagt worden fein konnten. In den Memoiren felbft fommt eine niedere Frauensperson vor, eine Schneiderin, Die fich den Ramen Stephanie Louise von Bourbon-Couti angemaßt bat. Bon einer andern, die por der Rildfebr der Bourbonen fill und friedlich unter dem Namen einer Prinzesfin Bourbon-Conti in Rouen, wie sie glaube \*\*), gelebt, erhielt helmine von Chézy durch eine Freundin Kenntniß, welche fie felbst gefeben. Die Berfasserin trat mit ihren Memoiren erft auf, als man ihren angeblichen Bruber nach Spanien gebracht hatte, wo er farb. Die Glaubwürdigfeit jener Memoiren und ihrer Urfunden zu untersuchen, mochte damals kaum irgend jemand anziehen; auch feffelten fie nur febr furge Reit Die Aufmertfamfeit. In unterrichteten Kreisen wird man bas Ganze als einen Roman betrachtet haben; die vornehme Gesellschaft achtete weber die Verfasserin noch das Buch, wie Goethe von Frau von Staël erfuhr.

Bersuchen wir die Hauptzüge der Erzählung, wie sie Goethe aus den Memoiren entgegentrat, in möglichster Kürze darzustellen Nach dem Tode seiner im Wochenbette verstorbenen Gattin, der Tochter des Regenten, Louise Diane von Orléans, entbrannte Prinz Conti in leidenschaftlichster Liebe zu der ungemein schönen

<sup>\*)</sup> Steht jene Angabe bes Geburtstages feft, so würde fich schen hieraus bie Unechtheit ber Memoiren ergeben.

<sup>\*\*)</sup> Da helmine von Chozy sich des Ortes nicht mehr genau erinnerte, so könnte man an jene vorgebliche Prinzessin in Orleans benten, beren Erwähnung wir bei Weber fanden.

und reichen Herzogin von Mazarin, die am Hofe allgemein unter bem Ramen der schönen Herzogin bekannt war. Die Frucht Diefer Berbindung war ein am Ende bes Jahres 1762 geborenes Mädchen, beffen Anerkennung Ludwig XV. schon damals versprach. und er gestattete ben Eltern, fie mit anagrammatischer Berfchlingung ber beiden Familiennamen als Gräfin von Mont=Cair= Bain zu erziehen. Auch gab ber Konig ihr auf bes Bringen Wunsch bas ber Mutter bes Prinzen gewährte Recht, bas blaue Band zu tragen, bas fie nie ablegen follte. Die Mutter suchte bas Geheimniß bem fpahenden Blide bes hofes und ber Stadt mit augstlicher Sorgfalt zu entziehen. Der Bater ließ fich burch ihre Thranen zur nachgiebigkeit bewegen, und erhielt fo bem Kinde die Liebe und Sorgfalt der Mutter. Da der Boblstand nicht gestattete, es in seinem Balast, im sogenannten Tempel, er= ziehen zu laffen, so übergab er es einer Frau, die fich Delorme nannte, mit ihrem Familiennamen Marie Claudine Grillet hieß und an einen Saufirer Claude Martin zu Lyon verheiratet gewefen war. Diefe wußte in feiner Gegenwart eine fo unbegrenzte Liebe und Anbanglichkeit bem Rinde zu bezeigen, daß fie bes Baters bochftes Zutrauen fich erwarb, ber fie jede Boche mehreremal besuchte und feiner Tochter die innigste Bartlichkeit bezeigte, während die Mutter nur felten fam, aus Furcht, ihr Geheimniß zu verrathen. Der Bring brachte bas Rind, fobald es nur feinen Namen aussprechen tonnte, oft im Wagen in feinen reichge= schmudten Palaft, wo die Großen und Gelehrten, welche feine Nähe suchten, sich an ihm ergetten. Unter biesen befand sich Jean Jacques Rouffeau, der im Tempel eine Buflucht fand, als er feines Emile wegen verfolgt wurde, und biefen nicht eber verließ, bis er des Prinzen Schloß bei Trye bezog, das diesem Freunde ber Ratur beffer gefiel. Der Pring bestimmte ben Ber-

faffer bes Emile, feine Tochter qu unterrichten, und bie Erachlerin der Memoiren weiß uns viel zu berichten, wie er nicht nur ihren Beift und ihr Berg zu entwickeln, sondern auch ihren Körper abzuhärten und fie an Entbehrungen zu gewöhnen gefucht habe. Um ben Gifer ber Tochter zu fteigern, lieft ber Bring einen Anaben ihres Alters, ber als Sufar gefleidet mar, mit ihr ergieben. "Busammen lernten wir fechten, reiten, voltigiren, die Bioline fpielen, die Clarinette und Albte blafen, schreiben, zeichnen, die Grammatif, Mathematif u. f. w." Noch mehrere Kinder gleichen Alters wurden vom Prinzen ausgewählt und zu friegerischen Uebungen, bei benen seine Tochter ben Befehl flibrte, mit genauester Beobachtung ber foldatischen Gewohnheiten ange= leitet. Die Berfafferin erzählt manches von Rouffeaus Unterricht, der fich sogar bis zum Chinefischen erstreckte, und fie stellt die Sache fo dar, als ob diefer ununterbrochen ihre Erziehung und ihren Unterricht geleitet, was mit unsern sonstigen Rachrichten über beffen Lebensverhältniffe fich nicht reimen läßt, fo daß die ruhmredige Erdichtung hier klar zu Tage liegt. \*) Auch von den Besuchen ihrer Mutter, den Zusammenklinften mit ihr am britten Orte, besonders zu l'Asle Abam und Chilly, und ihren Bersuchen, die tollfuhne Dreistigkeit bes wie ein Knabe erzogenen Madchens in Schranfen zu halten, weiß fie viel zu berichten. Rur der fleine Sufar und Frau Delorme follten von

<sup>\*)</sup> Im Tempel hielt sich Rousseau noch keine vierzehn Tage auf, im Dezember 1765, zu Trhe vom Juni 1767 bis 1768; 1770 kehrte er nach Baris zurück, wo er seine alte Wohnung bezog und sich von Notenschreiben ernährte. In welche Zeit soll jener Unterricht Nousseaus zu Paris sallen? Auch sinder sich gar keine Erwähnung der jungen Eräfin in Nousseaus Briesen und sonstigen Werken. Zur Zeit ihrer Geburt war Nousseau in der Schweiz und kehrte erst drei Kabre später nach Varis zurück.

bem Geheimniß wissen, daß die Herzogin die Mutter der jungen Gräfin sei, obgleich die Sache allgemein befannt, nur ein "Romöbiengeheimniß" war.

Die Berfafferin fucht nun ihre nahere Berbindung mit bem Sofe einzuleiten. Schon fruher hatte fie erwähnt, ihr Bater habe oft ben Bringen von Soubife, ben Bergog von Orleans und beffen Sohn, ben Bergog von Chartres, ber fpater als Egalité in ber Revolution feine Rolle fpielte, sowie andere herren vom hofe als Zuschauer zu ihren friegerischen Uebungen mitgebracht. "Ich ging oft nach dem Tempel", berichtet fie jett, "und mein Bater erkannte mich bort offen als feine Tochter an. Unter Diefem Ramen stellte er mich bem alten Bergog von Orleans vor. ber mir gestattete, ihn Oheim zu nennen, wie er mich immer feine fleine Nichte bieß. Mit meinem Bater fand er auf vertrantestem Rufe; ihre politischen Ansichten und ihr gemeinsames Miggeschick hatten fie fest miteinander verbunden; fie trofteten fich gemeinschaftlich über bas Elend bes Staates und ihr hausliches Unglild. In ihre Unterhaltung iber Staatsangelegenheiten mischte ich mich nie; wenn fie aber über ihre Kinder sprachen, ilber ben Rummer tlagten, ben biefe ihnen verurfachten, bann fonnte ich nicht länger schweigen." Für ihren Bruder, den Grafen von Marche, unterließ fie nie beim Bater zu fprechen, wozu die Desorme und Rouffeau sie immer antrieben. Der Bater fab es gern, wenn fie fo eifrig ihren Bruder vertheidigte. .. Wie gliidlich wirde ich fein", bemerkte er feufzend, nachdem er fie umarmt, ,wenn er mich so wie but liebte! Deine Liebe gu ihm macht ihn nur noch schuldiger." Dag der Bruder fie haffe, tonnte fie nur für einen ungerechten Berbacht ihre? Baters halten. Ausführlich berichtet fie, wie fie bem Bergog von Chartres einft Bergeihung filr ein ichweres Berbrechen erfleht habe. Gang

Berfailles, bemerkt fie, habe am andern Morgen bavon gesprochen, und der eben (1769) anwesende König von Dänemark die kleine Bermittlerin (sie war damals sieben Jahre alt) aufgesucht und

ihr toftbare Geschenke gemacht.

"Eines Tages fagte mir mein Bater, er ftehe im Begriff, basjenige filt mich zu thun, was wenige Bater feines Ranges für ihre natürlichen Kinder unternommen, er wolle den König bitten, mich als feine Tochter anzuerkennen, und fei es nun meine Pflicht, feine Bitten durch meine Klugbeit, Borficht und Ausbildung meiner Talente, von benen er den König bisweilen unterhielt, zu rechtfertigen. Damit meine Augen aber fich an ben höhern Rang, wozu er mich zu erheben gedachte, gewöhnen mochten, wollte er mich am Sofe einflihren. Go zeigte er mir benn einst an, daß ich mit ihm nach Berfailles zur hochzeit des Dauphins (1770) reifen folle, daß er mich auch nach Fontainebleau bringen wolle, und ich dann anerkannt und förmlich vorgestellt werde; nach= her folle ich die Ehre bes Louvre, ben Rang und ben Stand einer Bringeffin von Geblit erhalten." Als Lohn ihrer Klugheit und ihres verftändigen Betragens ward ihr ein fleines, wohl zugerittenes, reich gezäumtes Pferd versprochen, worauf fie in Fontainebleau zur Ragd reiten könne. Die junge Gräfin war unvorsichtig genug, das ihr bevorstehende Gliid aller Welt zu erzählen. Bergebens suchte die Bergogin den Pringen von diesem Entschluß abzubringen. Am 10. Mai fuhr sie mit ihrem Bater nach Ber-· failles, wo fünf Tage fpater bie glanzenden Bermählungsfeste begannen. "Meine Augen konnten fich an den Wunderdingen, an ber Pracht nicht fatt febn. Allenthalben hatte ich einen ber erften Plate. - Mein Bater zeigte mich mit Boblgefallen und Stolz den angesehensten Personen des Hofes, und vorzüglich Lud= wig XV., ber mit einem buldreichen Lächeln meine Rinderpoffen

erwiederte." Da die Delorme ihrem sehnlichen Berlangen, sich der Gemahlin des Dauphins vorzustellen, auf das entschiedenste sich widersetzen mußte, so ruhte die junge Gräfin nicht, dis sie eine passende Gelegenheit dazu glücklich erhaschte. So wurde sie derselben als natürliche Tochter des Prinzen Conti bekannt, wovon die Borstellung beim Dauphin die natürliche Folge war.

Nach Beendigung ber Feste tehrten sie nach Baris gurud, wo die Gräfin fich unter Rouffeau bald wieder an ihr friiheres Leben gewöhnte. Der Pring und bie Bergogin forberten vier Monate später die Delorme auf, nach Fontainebleau zu tommen, um bort eine Wohnung für ihre Tochter einzurichten. Durch Briefe ber Desorme und ihres Baters erfuhr fie, daß ber Ronig die Erlaubnif ertheilt babe, fie als Tochter bes Bringen Conti in Fontainebleau einzuführen. Bei ihrer dortigen Ankunft lieft ihr Bater fie einen Brief bes Konigs lefen, ber feine Buniche qu erfillen und, sobald feine kleine Richte etwas vernünftiger geworben, ihr sofort ben Titel und Rang einer Bringeffin von Geblüt geben zu wollen versprach; bemgemäß möge er für ihre Erziehung Sorge tragen. Auf die bringenoften Bitten der Tochter überließ ihr ber Bring biefen fo höchft wichtigen foniglichen Brief. Die förmliche Anerkennung ward bis nach vollendeter Erziehung ber jungen Gräfin verschoben, die Rouffeau noch immer leitete, wenn er auch nicht regelmäßig sich einstellte, sondern oft Tage lang auf fich warten lieft.

Bor Bollendung ihres zehnten Lebensjahres ließ der Prinz ihr eine neue Wohnung mit größter Pracht ausstatten. In der Mitte des Jahres 1772 verließ sie ihre bisherigen Zimmer bei dem königlichen Ofsizier Jacquet, dem Geliebten der Delorme, und nahm in einem Hause in der Straße Clery ihre Wohnung, welches dem Obersorstmeister Mondran gehörte. Sie besaß eine

große Angahl Bedienten, welche die Livrée der Contis trugen und ihre Berrin burchlauchtigfte Sobeit nannten. nach einiger Zeit lieft ihre Mutter fie zum erstenmal in großer Gesellschaft in ihrem Balaste zu Abend speisen. In den Tempel tam fie häufiger als je, und zwar meift in Uniform mit ihrem kleinen Sufaren. Eines Tages überraschte fie ber Bring mit der Anertennung als Bringeffin von königlichem Geblüte. "Diefes Diplom". sprach er, indem er es ihr überreichte, "wird eine gärtliche, geliebte Tochter begliden, und mich an einem undankbaren Sohne rächen." Die Tochter fiel ihm mit bankbarster Wonne um ben Sals. "Warum muß mein Glud burch ben Gebanten getrübt werden", flagte fie, "bag vielleicht ein fo heiß geliebter Bruder dariiber feufzen wird? Ach, mein Bater! der Graf von Marche fann sich nur über mein Glud freuen; er wird Ihre Freude theilen, wie er Anspruch auf Ihre Zärtlichkeit hat. Die Gute bes Königs verdoppelt für Sie die Wohlthaten ber Ratur. Sie haben zwei Kinder: das ift nicht zu viel, um fie zu lieben, so wie fie es verdienen: ftoken Gie feines von fich, freuen Gie fich der Liebe, ber Anhänglichkeit beiber. Mein Bruder wird mich nie um etwas beneiden als um das Veranifaen, mit findlicher Liebe für Gie forgen zu dürfen." .. Nie habe ich an beinem guten Bergen gezweifelt", erwiederte ber Pring gartlich, "aber hier verlaffe bich weniger auf die Empfindungen beiner unschuldigen gefühlvollen Seele als auf die Erfahrungen beines unglücklichen Baters. Deine Feinde wollen alles wagen, bich zu vernichten oder wenigstens bein Glud zu verzögern. Roch einige Zeit milffen wir warten, bis biefe Afte ins Regifter eingetragen fein wird; bis dabin empfehle ich dir die größte Alngheit und Borficht. - Schweige noch einige Monate, dann wollen wir gehöriges Aufsehen damit machen; hite bich besonders vor uniiberlegtem Bertrauen; benn

beine Feinde wachen und umringen dich." "Immer reben Gie von Feinden", erwiederte biefe. "Welche Feinde meinen Gie benn? Ich beleidige niemand, liebe alle, die ich sebe; wer konnte mir Bofes finnen?" "Und bennoch haft du Feinde", verfette ber Bring, "und gefährlichere, als bu bentst: aber folge meinem Rathe, und ich werde bich ben Gefahren entreifen, mit benen fie dich bedrohen." Raum war der Bater weggegangen, als sie unbefonnen genug war, ihrer Erzieherin die königliche Anerkennung vorzuzeigen, ja auch manchen andern, unter ihnen der Rammer= frau ihrer Mutter. Lettere tam bald barauf felbst, um die Urfunde zu lesen, die fie in eine so finftere Stimmung versette, daß alle ihre Liebkosungen sie nicht zu erheitern vermochten. Saufig tam fie jett in ihre Wohnung, aber nicht um fich ihrer Tochter zu freuen, sondern sie schloß sich immer mit der Delorme mehrere Stunden ein. Das arglose Mabchen theilte dies dem Bater und Rouffeau mit, worauf letterer einigen Berbacht äußerte. Doch der Pring fühlte feine Furcht; nichts tonne ihn überraschen noch erschrecken. "Der Graf von Marche ift auch mit im Bunde". fagte er; ,, sonft fab er die Herzogin niemals, jest stehen sie febr aut zusammen; fein Tag vergeht, wo fie sich nicht seben, und als Die Herzogin neulich in Versailles war, hat ber Graf ihr fein Zimmer im Schloffe eingeräumt. Aber bies alles wird nur boau bienen, mir Vorstellungen zu machen, die ich wie ein König aufzunehmen gedenke, fehr artig, ohne ihnen irgend Folge zu geben." Die schwarzen Plane ber Berschworenen abnte er nicht, noch weniger die Tochter, welche sich von ihrer Erzieherin bestimmen ließ, eine langere Abwesenheit berselben, mabrend welcher biefe alles zu ihrem Zwed Dienliche veranstaltete, ihrem Bater zu verbeimlichen.

Raum war die Delorme von ihrer Reife gurud, als ber

Bring eines Abends febr fpat zu feiner Tochter tam, und nachbem er fich mit ihr eingeschlossen, ihr einen reichen Strauß von Diamanten anftecte. "Wollen Em. Sobeit erlauben, es Ihnen anzusteden?" fprach er mit einem Entzilden, bas ihm fast ben Athem raubte. .. Es ift fur ben Dreifaltigfeitssonntag. \*) Der König hat sein Wort gegeben. Er ift ungeduldiger als ich und du felbst. Wie gnädig hat er meinen Bunschen nachgegeben! Das Gebeimniß scheint ihm Freude zu machen, und ihn besto mehr zu beschäftigen." Er unterließ nicht, bas tieffte Schweigen über die Sache einzuschärfen und auf die möglichen ungludlichen Folgen unvorsichtigen Ausplauderns bingumeifen, und er legte ihr die Worte in den Mund, wie fie die Anfrage wegen feines spaten Befuches erwiedern folle, ohne daß fie die herrlichen Dia= manten zu verheimlichen brauche. Auch für die Auswahl des Stoffes zum Prachtfleide forgte ber Pring in Gegenwart ber Er= zieherin, ohne zu verrathen, daß biefes Kleid für jenen hohen Tag bestimmt fei. Aber alle Borfict bes Bringen icheiterte an ber Berschmittheit ber Delorme, die mit weiblicher Berstellungs= funft ihrem unglücklichen Bögling bas Geheimniß zu entloden wußte.

Der Dreifaltigkeitssonntag nahte heran, als die in slißester Hoffnung schwärmende junge Gräfin von der Hand ihrer Mutter einen Brief erhielt, welcher sie dringend aufsorderte, augenblicklich nach ihrem bei Paris gelegenen Landgute zu kommen. Man wußte die Sache so einzurichten, daß sie sest glauben mußte, ihre Mutter wolle sie durch ein großartiges Fest überraschen. Rasch bestieg sie mit ihrer Erzieherin den Wagen; in der Rähe des

<sup>\*)</sup> Diefer fiel im Jahre 1773, von welchem hier die Rebe ift, auf ben 6. Juni.

Schloffes tam ihr ein anderer entgegen, in welchen man fie nöthigte: ein britter entführte sie noch rascher burch die bunkle Nacht. Aus einer langen Ohnmacht erwachte fie auf dem ichlechten Bette einer Serberge zu Nemours gerade in dem Augenblick, wo Die Delorme ihr bas blaue Band, woran die Bilber ihres Baters und ihrer Mutter hingen, abreifen wollte; ein erbitterter Kampf entspann sich, die Wuth lieh der Unglücklichen Waffen, so bag die Erzieherin nicht ohne blutige Zeichen von ihrem Vorhaben abstehn mußte. Unter mancherlei falschen Vorspiegelungen brachte fie bie Arme nach Long-le-Saunier in der Franche-Comté, der Beimat ber Delorme. Der fleine Sufar, welcher bas Gebeimuiß verrathen, ward auf irgend eine Weise aus dem Weg geräumt. Erst als fie die junge Gräfin, bas Opfer ihrer Sabsucht, lange bingehalten, versprach fie, den gangen Berhalt ber Sache zu ent= beden, wenn fie fich ihrem Rath und ihrer Erfahrung überlaffen wolle. Nach einigen porbereitenden Worten theilte die Betrilgerin ihr folgendes mit. Sie felbst sei badurch, daß sie ihr gegebenes Wort gebrochen, von ihrem Geheimnig niemand Kunde zu geben, bei ihrem Bater in Unanade gefallen. Aber auch ihr Bater habe durch die feste Anhanglichkeit an seine Partei die Gunft des über ibn äußerft erzurnten Königs eingebuft. "Man beschloft, Sie bei Sofe nicht vorzustellen, und ich habe ftrenge Befehle gegen Gie, die ich, folgen Sie mir nicht, sogleich aussühren muß. Schenken Sie mir aber Ihr Bertrauen, bedenken Sie, wie beforgt ich feit Ihrer ersten Kindheit für Sie gewesen, wie eifrig ich mich für Ihr Wohl bemüht, folgen Sie meinem Rathe, so will ich nach meiner besten Ginsicht alles versuchen, Ihnen die Liebe Ihres Baters, die Gnade des Königs wieder zu verschaffen. Das erfte, was ich von Ihnen verlangen muß, ift blinder Gehorfam gegen Die mir wider Sie ertheilten Befehle. Laffen Sie mich diefen Geborfam als erften Grund zur Bergeibung für Gie auführen." Die Thranen der Delorme und die rubrende Berglichkeit, welche fie erheuchelte. lieken allen Verdacht gegen die Wahrheit ihrer Ausfagen schwinden. Ihr Bater, erfuhr die Unglückliche weiter, fei verbannt und fie dürfe nicht zu ihm bin. Die Anerkennung als Pringeffin von Seiten bes Königs fei unwiderruflich, aber noch habe er nichts über ihre Einkünfte verfügt, und er habe das Recht, die Anweisung derfelben aufzuschieben, bis fie die Gnade, welche er ihr früher aus Rücksicht auf den Bater verlieben, durch fich felbst verdient habe. In ernstem und strengem Tone fündete fie ihr an, fie milffe fofort in ein Kloster, wo fie als ihre Tochter eingeführt werben solle. Die Unglückliche aber wollte nichts bavon wiffen. Die weitern Bersuche ber Delorme, das Betragen ber Bergogin zu entschuldigen, und ber Unglücklichen von jedem Schritte bei ihrem Bruder, bem Grafen von Marche, abzurathen, übergehen wir. Schon langere Zeit hatten fie das Wirthshaus verlassen und eine Wohnung bei einem Berrn B .... einem vorgeblichen Bermandten der Delorme, bezogen, Gines Tages. als die junge Gräfin wieder ihren unbezwinglichen Widerwillen gegen das Aloster und die Ablegung ihres Namens äußerte, überraschte sie ihre Erzieherin mit der Frage: "Wollen Sie lieber ben herrn B . . . heiraten?" Der Schrei bes Entfetens, womit fie diese Frage erwicberte, brachte das schlaue Beib nicht außer Fassung. Dit entsetlicher Ralte fuhr fie fort: "Gie haben feine andere Bahl; Gie milffen entweder feinen ober meinen Ramen führen, für seine Frau oder meine Tochter gelten, sein Saus oder ein Kloster bewohnen." Ihre Wahl konnte nicht zweiselhaft fein. "Alle Klöfter in Frankreich", rief fie in höchfter Aufregung, "ziehe ich dem Gefängnisse Ihres Herrn B .... vor! Mein Widerwille gegen diesen Menschen ift so ungehener, daß ich alles leiden will, um ihn nur nicht zu fehn. Glauben Gie aber nicht, daß ich mich jemals anders als mit meinem Namen unterfchreiben werde." Die Berfafferin entwirft uns barauf ein ab= schreckendes Bild von dem Aeufern biefes Serrn B .... und feinem Charakter. Er war ein in feinen Geschäften ergrauter Sachwalter, ber ben Geift ber Chikane angenommen, "ein Schwätzer, wie ein Advokat auf dem Lande, aufgeblasen wie ein junger Philosoph", und bazu äußerst abergläubifch. "Geit gebn Jahren schon brobte er dem Lande, sich eine Frau zu nehmen, ohne eine Mutter zu finden. die ihrer Tochter so fehr feind ge= wefen, daß fie diese einem folden Menschen geopfert hatte; und mit ihm wollte man eine Prinzessin von elf Jahren vermählen, die ihren Rang kannte." Sie unterläßt nicht, bei biefer Gelegen= heit das Bild ihrer eigenen Reize nach der Schilderung einer Freundin dagegenzustellen. Da es der Delorme nicht gelingen wollte, ihren Widerwillen gegen eine Berbindung mit Serrn B .... irgend zu mildern, so sah sie sich genöthigt, die Unglückliche ins Kloster zu bringen, wobei sie ihr die Begleitung des widerlichen Menschen nicht erließ.

Am 8. September 1773 fam die junge Gräfin in Chalonsfur-Saone ins Marienksofter. Die Delorme gab sie sür ihre Tochter aus, aber die Art, wie diese sie behandelte, zeigte allen, daß dies ein Ieeres Borgeben sei. Freilich hatte jene durch die Hindeutung auf die schrecklichen Folgen, welche die Entdeckung ihres Geheimnisses haben werde, sie in solche Angst gesetzt, daß sie aus Furcht, sich zu verrathen, bei jedem Worte zitterte, aber die Nonnen, die wohl auf jede ihrer Aeusgerungen merkten, wußten bald dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Hierzu bedurste es keines unvorsichtigen Wortes, nicht ihrer Erzählungen von Paris und dem Hose, wie sie einst von einer Jagdpartie bei Sof ergahlte; benn unbegreiflicher Beife batte ihr bie Delorme so manches gelassen, woraus sich ihr hoher Uriprung ergab, und Die junge Gräfin scheute sich nicht, damit hervorzutreten, obgleich fie mit Rittern und Beben fich por ber Entbedung ihres Bebeimnisses hittete. Wir haben hier eine ber schreiendsten Unwahr= scheinlichkeiten, von denen diese Memoiren voll find. "Wenn ich nie durch ein unvorsichtiges Wort mich verrathen hatte", berichtet fie, "meine Basche, die mit einem gefronten M gezeichnet war, meine Kleiber, meine Erziehung, die wenigen Diamanten, die man mir gelaffen hatte, meine Bücher, von benen die meisten die Aufschrift ber Gräfin von Mont-Cair-Rain trugen, ber Ring mit bem Namen bes Prinzen von Conti und ber Bergogin von Mazarin\*), alles mußte mich verrathen. Mein blaues Band trug ich unter meinem Kleide, aber ich forgte bafür, daß das baran befestigte Medaillon sichtbar wurde. Die Bildniffe meines Baters und meiner Mutter auf diesem Medaillon und den Armbandern, mußten diese nicht mein Geheimnis verrathen?" Bald fand fie im Kloster eine Bertraute, von welcher fie nach Entbedung ihres Geheimnisses zu ihrer Bermunderung erfuhr, daß alle Bewohnerinnen des Klosters bis zu den kleinsten Mädchen längst wüßten, daß fie eine Tochter bes Bringen von Conti fei: hatte fie ja mehrfach vom Bringen, ihrem Bruber, gesprochen, ähnlicher Andeutungen nicht zu gedenken. Als die Delorme barauf ins Kloster kam \*\*), empfing bie junge Gräfin sie mit

<sup>&</sup>quot;) Die Priorin bemerkt in einem Briefe, ber Ring von Gold und Silber habe, wie auch ihr Petschaft, bas Mappen ber Bourbonen gezeigt; sie gebenkt auch ihrer Uhr und best italienischen Namenszuges in ihrem Thomas von Kempis, so wie der mit Diamanten reich besetzen Armbänder mit Bisdussellen.

<sup>\*\*)</sup> Rach ber Art, wie biefer Befuch eingeleitet wird, follte man meinen,

solcher Entschiedenheit, daß diese in große Bestilrzung gerieth; denn alle Neigung für sie hatte das unglicktiche Mädchen abgelegt, es sah in ihr nur seine Feindin, und erklärte, das Kloster nur auf einen Besehl des Königs oder ihres Baters verlassen zu wollen. Man sollte denken, der Desorme hätte kein Hinderniss entgegengestanden, das Mädchen wieder aus dem Kloster zu nehmen, wenigstens konnte sie den Widerstand leicht brechen, aber diese fand nur einen Weg, sie wieder in ihre Gewalt zu bringen. Gleich nach diesem Besuch schreibt sie in ihrer Herzensangst einer Mitverschworenen zu Paris: "Ich habe diese Nacht das einzige Mittel ersonnen, welches mir ausstlihrbar scheint, wenn sie nicht zu viel geschwaht hat. Ich werde ihr eine Frau mit der Post schieden, die sich silt meine Wärterin ausgeben soll, um ihr anzutlindigen, ich liege in den letzten Zilgen. Ich weiß nicht, ob ich mir einen glikklichen Ersolg davon versprechen dars."

Die List gelang volltommen; die Ungliktliche befand sich in Lons-le-Saunier wieder ganz in der Gewalt der Berrätherin, die bereits silr ihr Leben zu silrchten und ihre Missethat zu bereuen begonnen hatte. Die Art, wie man die junge Gräsin nach Paris brachte, wie man sich der ärgsten Fälschungen bediente, sie berauscht machte, sie halb todt zum Altare schleppte und sie dem Herrn B... antraute (es war am 18. Januar 1774), ist ungeschickt genug ersunden. Die Bermählung ersolgte zu Virossah bei Paris durch den Pfarrer Dubut, den man acht Monate

er habe auf einer Reife nach Paris flattgefunden, aber an demjelben Abend war die Desorme in Londs-ke-schnnier, und aus einem hötern Briefe der Briorin ersehen wir, daß dieselbe schon von Baris zurückgekommen; freilich ersahren wir darin auch, die Desorme habe die junge Gröfin aus dem Kloster bringen wollen, die sich aber geweigert, ihr zu solgen.

vorher zur Ansertigung des solgenden falschen Todes und Besgräbnissscheines bestochen hatte: "Den 7 Juni 1773 ist bestattet in der Kirche die durchlauchtigste und gnädigste Prinzessin von Bourbon-Conti, Gräfin von Mont-Cair-Zain, jüngere Tochter, anerkannte Prinzessin von Geblüt, des durchlauchtigen 2c. Prinzen Ludwig Franz von Bourbon-Conti, Prinz von Geblüt, gesstorben den 5., alt els Jahre sechs Monate und einige Tage, in Gegenwart des Herrn Benoit, Charles Richard, Stiesbruders der Fran Delorme, Erzieherin Ihrer Königsichen Hoheit der verewigten Gräfin von Mont-Cair-Zain, und des Herrn Abbe Aubrh, Kapellan der Herzogin von Mazarin, die sich unterzeichnet haben." Mit diesem Todesschein hatte man jeden Zweisel an dem wirklich ersolgten Tod dem unglücklichen Bater zu benehmen gealaubt.

Ueber die Art, wie man demselben die Nachricht vom Tode ber Tochter mittheilte, findet fich in den Memoiren fein genauer Bericht. Man batte bem Bringen die Nachricht gebracht, seine Tochter habe auf einer Ragd ben Tod gefunden; ber Stiefbruder ber Desorme und ber Almosenier ber Bergogin von Mazarin hatten den Pfarrer zu Viroslan bestochen, den Todesschein ausauftellen; die Todesfunde icheint ber mit im Bunde ftebende erfte Wundarzt des Prinzen Guerin überbracht zu haben. "Meine Sausgenoffen in Thranen", fcreibt Die Berfafferin, "meine schwarzbehangenen Zimmer, meine Diener in Trauerkleidern, mein plötliches Berschwinden, meine Buth, auf ber Jago nicht eber zu ruben, als bis ich vor Mildigkeit oder Hunger nieder= fant, meine Unvorsichtigkeit, bie mein Bater aus Gorge für meine Gefundheit mir fo oft vorgehalten hatte, diefer ungliidliche Todesfchein von einem bem Pringen wohl bekannten Geiftlichen, bas Beugniß bes Beichtvaters meiner Mutter, bes Abbe Aubry, beffen

Berftellung meinen Bater immer getäuscht hatte, ichien bas alles biefem nicht deutlich zu bezeugen, daß feine Tochter wirklich auf ber Jagd ihr Leben eingebüft? Konnte feine edle, gefühlvolle Seele eine fo entsetliche Berichwörung, eine fo feige Treulofigkeit ahnen?\*) Konnte er nach so vielen mit Lift und Bosheit zu= fammengebrachten Zeugniffen noch an feinem Unglück zweifeln und an dem, das mich getroffen haben follte? Wer hatte fich nicht begnügt, wie er that, bem Herrn Guerin ben Auftrag zu geben, unter meine Leute bas Meinige zu vertheilen, nachdem die toftbarften Gegenstände icon weggenommen waren?" Als im folgenden Mai die Desorme nach Baris kam, wo sie mit ihrer Kammerfrau tiefe Trauer anlegte, borte lettere Beren Guerin äußern: "Der Bring ift noch untröftlich über den Berluft biefes Rindes, das er so glithend liebte; der Gram wird ihn ins Grab bringen. Dem Grafen von Marche ift ihr Tod fehr erwünscht gekommen. Seien Sie ruhig, Madame! ich will ihm alles er= Zählen, und gewiß wird er Ihnen die Summe bewilligen, Die, wenn er fie vom Notar gurudnabme, feinen Schmerz um die Tochter nur erneuern würde."

Bon Paris tehrte man nach Lond-le-Saunier zurück, wo B... seine junge Fran als Tochter ber Desorme vorstellte. Diese suchet sie zu bewegen, B... ganz als ihren Gatten zu betrachten, und sie schreckte durch die ärzsten Drohungen sie von der Entdeckung ihres Geheimnisses ab, wobei sie nicht unterließ, noch einige Hossing der Rettung zu zeigen. Da der Ausenthalt zu Lond-le-Saunier Herrn B... und der Desorme noch immer gefährlich schien, so ward die junge Fran nach dem Landhause ihres Gatten bei dem vier Meisen entsernten Dorse Cousance

<sup>\*)</sup> Und boch wußte er um die gegen fie geschäftige Berschwörung!

gebracht. Das Landhaus war groß genug, aber alt, fo baf es ben Ginfturg brobte und die Jufiboben feinen Tritt ausbielten. dabei ohne Einfaffung und Hofplats. Die freundliche Umgebung 20g die junge Frau an, die gern auf der ichonen Ebene fich um= hertrieb, sich an ber Frische ber Waldungen, bem Murmeln ber Bäche und den blumigen Wiefen erfreute, aber leider mußte fie auch hier sich eine strenge Aufsicht gefallen laffen. Balo tehrte man nach Lons-le-Sannier zurud, wo die Delorme sie wieder an ibre Bflicht als Gattin erinnerte, aber alle Mahnungen, fich Berrn B . . . bingugeben, murben mit Wiberwillen guruckgewiesen. Auf einer darauf nach Genf unternommenen Bergnugungereife will sie Voltaire in Fernen besucht haben, der sich sehr freundlich gegen fie bezeigte, fo bak fie ber Ueberzeugung mar, biefer miffe, baß fie eine Prinzessin Conti fei. Und Boltaire, ber fich ber Familie des Calas fo nachbrudlich angenommen hatte, follte nichts für ein foldes Opfer nieberträchtigften Betruges gewagt baben! Wir übergeben die Schilderung bes traurigen Auftandes ber jungen Frau unter ihrem äußerst geizigen, die schwerste Arbeit und die bitterfte Entbehrung ihr auflegenden Saustyrannen. Auch die pfiffige Sintertreibung aller ihrer Blane, mit den Ihrigen und bem Sofe in Berbindung zu treten, konnen wir nur andenten.

Im Frühling 1777 ließ die Delorme sie nach Paris kommen, wo sie ihr mit möglichster Schonung den Tod ihres Baters mittheilte\*), dessen Leben der Kummer verkürzt habe. Aber als die

<sup>&</sup>quot;) Dieser war am 2. August 1776 gestorben; die Zeitbestimmung bes Frühjahrs 1777 ergibt sich aus ber Bemerkung, sie sei damals über vierzehn Jahre alt gewesen, und aus einem Briese vom 13. April 1777. Wan fleht aber nicht, weshalb die Delorme ihr die Tobeskunde so lange vorent-halten haben sollte.

Heftigkeit dieses Schmerzes sich gelegt hatte, raubte sie ihr alle weitere Hospenung durch die Nachricht, ihr Bater habe sie in seinem letzten Willen gar nicht bedacht, sie somit alles verloren. Ihre Bersuche, sich in Paris ihrem Bruder zu nähern, blieben ersolglos, wenn sie auch einmal durch den Rus, womit sie die Autsche desselben anhalten zu können glaubte, allgemeines Aufsehen erregte. Unmittelbar darauf ließ die Delorme sie nach Cousance bringen, wo sie trotz aller Arbeit und Mühe sich viel gläcklicher als in der Stadt sühste. Aber Herr B... verpachtete bald sein kleines Gut, das durch ihre Anstrengungen erst in Stand gesetz worden war, und brachte sie nach Lous-le-Saunier zurück. Ein hier veranstalteter Fluchtversuch wurde vereitelt.

Die Delorme begab sich bald barauf nach Paris, wo sie unerwartet rasch ftarb; man bachte an eine Bergiftung. Ihr früherer Liebhaber Jacquet berichtete ihrem burch fie fo unglicklich gewordenen Zögling ihren Tob und die bittere Reue, welche fie in der Todesstunde gequalt, und er enthüllte ihr die gange Niederträchtigkeit der gegen sie geschäftigen Berschwörung. Aber auch die klare Ginficht in das sie umspinnende Retz vermochte ihr keine Hilfe und Rettung zu bringen. Nach mancherlei andern Bersuchen willigte endlich Herr B.... in ihren Vorschlag, sich ins Rlofter zu begeben. Aber zu ihrem Erstaunen mußte fie vernehmen, daß ihr im Marienkloster ju Chalons = fur = Saone, obgleich alle Nonnen sich für sie verwandten, von der Aebtissin der Eintritt verweigert ward. "Sie haben fehr mächtige Feinde", vernahm sie von einigen Nonnen; "ber Abt unferes Klosters ift gegen eine Frau eingenommen, die nicht mit ihrem Manne leben will." Der Urheber biefer Zurudweisung war nicht zu verkennen. Auch in allen andern Alöstern der Provinzen, auf welche Berr B .... seine Einwilligung beschränkt hatte, lebnte man ihre Aufnahme ab. Endlich wußte diefer es dahin zu bringen, daß fie im Juni 1786 fich nach bem Klofter zu Grap begab, Deffen Priorin mit ihm im Bunde ftand. Sier hatte fie zwei Sabre bindurch mit den schrecklichsten Leiden zu fampfen, da man fie als eine Gefangene betrachtete, die man langfam morden zu wollen schien. Endlich gelang es ihr burch die Drohung, feine Speife mehr zu fich nehmen zu wollen, diefem grauenvollen Kerfer au entgehn. Die Verfafferin hat hier, wie fonft, alles mit den grellsten Farben aufgetragen, so daß die Darstellung oft ins Lächerliche umschlägt. "Nicht ohne Milbe brachte man mein Stelett aus bem Reller gu Gran ins Freie. Gin ichleichendes Fieber, bas mich feit fünfzehn Monaten nicht verließ, batte nur noch eine ausgetrodnete Saut übrig gelaffen, allenthalben ftanden Die Knochen hervor. Meine bleiche Farbe, meine matte Stimme, meine erloschenen Augen verfündeten ein nahes Ende oder wenig= ftens eine eben erfolgte Auferstehung. Man legte Matraten in eine Canfte, und ich mußte liegend die Reise machen."

In der königlichen Abtei zu Meaux, wohin sie sich bringen ließ, fand sie von Seiten der Aebtissin die freundlichste Ausenahme. Da sich aber herausstellte, daß der bei der Heirat beigebrachte Tausschein salsch sei, so beschloß man, die Tause an ihr zu vollziehen, und sie selbst begab sich, während man darüber mit dem Erzbischof von Paris unterhandelte, um Oftern 1788 in die dortige Abtei St. Antoine. Hiervon wie von ihren bestandenen Abenteuern entschloß sie sich ihrem Bruder Bericht zu geben, der auf ihren zweiten Brief gleich erwiederte, da seine Geschäfte ihm nicht gestatteten, sie zu besuchen, so möge sie ihm melden, womit er ihr dienen könne. Aber ihre weitere Bitte um eine Zusammentunst, wobei sie ihm höchst wichtige Mittheilungen zu machen

habe, hatte die Rudsendung ihrer Briefe zur Folge, mit der tahlen Entschuldigung, er febe tein Mittel, ihr nütlich au fein. Bergeblich war alles, mas fie ferner bei ihm versuchte; die Bitte, ihr Taufvathe zu fein, schlug er geradezu ab. Auch die früher gegen fie fo freundliche Aebtissin entschuldigte fich fpater, daß fie bei der Taufe nicht ihre Pathin fein tonne; die Umftande hinderten fie baran. Alles beutete barauf, baf ein bedeutender Gin= fluß wieder gegen fie im Spiele fei. Die Taufe auf ben Ramen Bourbon-Conti ward am 7. Ottober vollzogen, aber die Aebtiffin lud sie nicht einmal zu dem zur Feier berfelben veranstalteten Mittagichmause, wozu Stadt und Sof gebeten waren. Ja biefe verwies fie bald darauf in ein Dachstübchen, wo sie in dem strengen Winter, besonders da fie den Reft ihres Bermbgens eingebuft hatte, viele Entbehrungen leiden mufite. Bergeblich wandte fie alle Mittel an, ihren Bruder zu irgend einer Gulfe zu bewegen; bezeigte sich biefer auch am Anfange freundlich, ja ließ es geschehn, daß fie fich Tochter des Bringen Conti nannte, er that nichts für sie, ja hatte zulett kein freundliches Wort mehr zur Erwiederung ihrer Briefe. Man behauptete, er wolle fie beswegen nicht anerkennen, weil er ihr in biefem Falle 60,000 Livres Renten aussetzen muffe, die er nicht entbehren tonne. Da fie von ihrem Bruder nichts erwarten fonnte, fo veröffentlichte fie die Beschichte ihres unglücklichen Lebens, und ließ dem Bergog und der Berzogin von Orleans bavon ein Eremplar zustellen. Die Sade machte Auffeben; ichon glaubte fie ber Erfüllung ihrer Bunfche nabe zu fein, als ber Ausbruch ber Revolution auch ihre Hoff= nung zerftörte.

Die Priorin des Klosters zu Château-Vilain hatte ihr zur Aufwartung ihre Nichte zu schicken versprochen. Gerade am 14. Juli 1789 bei dem Sturm auf die Bastille war die e in Baris angetommen. Zitternd und weinend erzählte fie, was fie eben geseben, welche Drohungen man gegen die Bringen ausgestoßen. Die Rugeln ber Ranonen ber Bastille flogen gerade nach ihrer Relle zu. Da verbreitete fich in ber Abtei bas Geriicht. man wolle die Brinzen ermorden. 3ch wollte mich felbst von ber Lage ber Dinge überzeugen. Ich zog ein Reitkleid und lange, weite Beinkleider an, und eilte fo unter die Menge. Man gab mir eine Rotarbe, eine Flinte mit Bajonet und Batronen, und gog mich so in eine Schenke. Dort hörte ich ben Namen meines Bruders nennen, in einer Weise, Die mich für fein Leben fürchten ließ. Ich schlich mich weg, eilte zur Abtei zurlick, zog wieder Frauenkleider an und entriß mich den Armen aller, die mich mit Gewalt zuruchalten wollten. Gegen drei Uhr ging ich durch das Fener von der Baftille und tam, mit Blut bededt, gum Schloffe bes Prinzen. Ich war angegriffen, da ich beim Laufen meine Rrafte übermäßig angeftrengt hatte; bie Ratur forberte ihre Rechte, bewußtlos fant ich bin. Man hielt mich für verwundet, bem Lobe nah. Sobald ich mich erholt hatte, fragte ich nach meinem Bruder. "Er ift nicht zu Saufe", fagte mir ber Schweiger. Mit gitternder Sand ichrieb ich einige Zeilen, ihn gu beschwören, sich nach meinem Kloster zu flüchten, wo ich ihm ungeftorte Sicherheit versprach. Auf dem Beimweg drobten mir diefelben Gefahren, wie vorher." Am andern Morgen trug fie per= fonlich einen Brief in das Schloft des Bruders, worin fle ihm die ihm drohenden Gefahren schilderte; ihre Hoffnung, ihn zu febn, ging nicht in Erfüllung, boch freute fie fich, in den naffen Augen des Schweizers beffen treue Anhänglichkeit an ihren Bruder zu lefen.

Nachdem biefer glüdlich entfommen, ohne ihr irgend ein Beichen seiner Dantbarteit zu geben, mußte fie wieder an fich

felbit benten. Bergebens mandte fie fich breimal an bie Bergogin von Orleans; ihre Rlagen, daß sie feit sieben Monaten von Waffer und Brod lebe, daß fie nächstens weber Brod taufen noch ihre elende Wohnung werde bezahlen können, gingen in den Wind. Da entschlof fie fich am 20. August, zum König felbst nach Berfailles zu gehn. Hier traf sie zuerst ben damals in bochfter Volksaunst stehenden Berzog von Orleans, ber fie fogleich erkannte, besonders an dem blauen Bande mit dem Medaillon, und fich febr freundlich und zutraulich bezeigte. Auf ihre Bittschrift ward soaleich die Auszahlung des Rückftandes ihrer Renten verfügt, welcher gerade binreichte, ihre Schulden zu bezahlen. Durch die liebevollste Theilnahme ber Schwester des Königs schien fie endlich gerettet, als die Oftobertage fie von neuem aller Ausfichten beraubten. Sie war felbst bei der engelauten Bringeffin Elisabeth, als der withende Volkshaufe nach Versailles tam, als Die aufgestachelte, von Wein erhitte Menge in bas Schloft brang bis in die Zimmer der Königin, und der König sich genöthigt fah, unter einer folden schaudervollen Begleitung nach Baris zu gieben. Aber auch in diefer fcredlichen Lage vergaß die Bringessin Elisabeth ihres Schliplings nicht; bald erhielt fie den Befehl, nach Paris zu kommen und zunächst wieder in das Kloster St. Antoine zu gehn. Darauf forgte ber Bruber bes Ronige, ber Graf von Brovence, für eine bequemere Wohnung sowie für alle ihre Bedurfnisse. Als ihr Bruder nach Paris zuruckgekehrt war, tonnte fie nicht unterlaffen, von diefem die Bewilligung einer Aufammentunft zu erbitten, um ihr Schickfal ihm treu zu berichten, das, wie er ihr habe fagen laffen, ihm nicht gleichgültig fei. "Gestatten Sie mir, zu Jonen zu kommen, Ihnen zu ergablen, daß ber Graf von Provence, geruhrt durch die Schilderung meiner ichredlichen Lage, Die Sorge filr mein Leben feinen erften

Mergten und Bundargten anvertraute, daß ich auf feinen Befehl Die Abtei St. Antoine verlieft, daß ich querft eine Wohnung in einem Kloster nabe bei feinem Balast erhielt, und er, als ibm biefe nicht beguem genug schien, in einem auferst gutigen Briefe mir fagte, feine Befehle feien folecht ausgeführt worden, und er wolle neue geben. In der That bin ich jetzt in der königlichen Abtei Bal=be=Grace, wo ich nur von feinen Bohlthaten lebe. Der König selbst hat bisweilen die Bilte, sich nach mir zu erkunbigen. Ein Wort aus Ihrem Munde, ein einziges Wort tann mich glicklich machen, und ich hoffe, Ihr Gewiffen und Ihre angeborene Bitte werden Em. Hobeit bestimmen, es auszusprechen. Sa, ich wende mich an diefe innere Stimme, ber eine Seele wie Die Ihrige nicht widerftehn fann. Wir haben einen Bater; ich verlange hier nicht, daß Em. Hoheit dies öffentlich anerkennen follen, ich sebe ein, was dies filr Folgen haben konnte, und ich fenne feine Chrsucht; ich wünsche nur, daß Ew. Hoheit den Un= theil, den der Graf von Brovence an mir nimmt, durch das heimliche Geständniß, daß ich Ihnen angehöre, verftärke. - 3ch zweiste nicht, daß dieser Pring in Berbindung mit dem König Mittel finden wird, mich vor drückender Armuth zu bewahren. Monseigneur, eine unglückliche Tochter eines Bringen von Geblüt hat lange geseufzt, nicht in Schmach und Schande (benn nur bas Berbrechen fann entwürdigen), sondern in schrecklichem Elend, und fie murbe wieder barein verfinten, wenn die ichutende Sand, welche sie herausgezogen, sie aufs neue ihrem Schickfal überlaffen follte." Als fie vierzehn Tage fpater um Antwort bat, hieß es, er tonne nicht antworten. Gin weiterer Brief ver= anlagte ihn barauf gur Erflärung, fein Bater habe nur zwei Rinder anerkannt und auch in seinem letten Willen bedacht, von ihr aber auch auf bem Sterbebette ihm fein Wort

gefagt\*); auch tonne er fie nicht unterftüten, ba er wegen des Stodens feiner Ginfünfte nicht einmal feine Gläubiger zu bezahlen vermöge. Beitere Berfuche, ben Bruder zu ihrer Anerkennung gu bestimmen, waren fruchtlos; bem Bedienten, ber ihren letten Brief brachte, ließ er fagen, er tonne nach Saufe gehn. Leider beraubte fie die Flucht des Prinzen von Provence bald ihres besten Schutes. Trot ber schlagenosten Beweise ber Fälschung erkannte das durch ihren Bruder bestochene Gericht zu Louhans am 19. Dezember 1791 ihre Ghe mit herrn B . . . . als zu Recht bestehend an. Ihre gange Hoffnung rubte jett auf bem freilich felbst bochst bedrängten Könige. In größter Gile legte fie die 80 Meilen bis Baris zu Pferbe zurild. Es gelang ihr, mit ihrer Vorstellung zum König zu bringen. "Das erste, was mir ber König fagen ließ, war, daß er mich anerkenne, und er gab Befehl, an Stephanie Luife von Bourbon gur Bestreitung bringenber Bedürfnisse eine mäßige Summe zu gablen. Zugleich erhielt ich die Berficherung, daß ber König für mich forgen wolle, wie ber Graf von Provence gethan, und er die in Louhans gegen mich verübte Ungerechtigfeit, beren Grund er in dem verhaften Namen Bourbon fucte, mit Miffallen vernommen. - Berr Bebert, ber Beichtvater bes Konigs, versprach mir eine geheime Busammenkunft mit dem König, der ihm zugesagt hatte, mein Schickfal zu bestimmen. Ich bemühte mich, schon voraus diese Bunft mir zu verdienen. Berr Bebert hatte mir nicht verhehlt, daß der König in Gefahr zu schweben glaube und seinen Untergang für unvermeidlich halte. In ber festen Ueberzeugung, daß

<sup>\*)</sup> Dies wiberspricht einer E. 35 mitgetheilten zuverläffigen Ungabe. Benn fie weiter bemertt, fie glaube wohl, daß ihr Bater ihm nie etwas über fie gesagt, da man wiffe, wie fie zusammen gelebt, so vergißt fie, daß er fich in ber letten Zeit mit seinem Bater ausgeschhnt hatte.

jeber, ber ihm angebore, fein Leben für bas bes Konigs magen muffe, befuchte ich täglich die Reitbahn ber Berren Duchaineau und Sischmann. Ich focht täglich mit einem berühmten Rechter, einem gewissen Martin, Grenadier im 112, Regiment, Ich faufte mir eine Minte, einen Gabel und einen Degen, worauf ich meinen Namen eingraben ließ; ich zog eine Uniform an, und ich mischte mich so fast täglich unter seine Wache. Ich habe ihn an bem ichredlichen 20. Juni (beim Tuilerienfturm) nicht verlaffen. als ber Tod fo lange über feinem Saupte ichwebte. - In ben ersten Tagen bes Augusts erhielt ich Audienz beim König: es war das einzigemal, daß ich meiner Angelegenheiten wegen ibn sprechen konnte, und es war binreichend, mir bas lebendiafte Berlangen einzuflößen, mein Leben für ihn aufzuopfern. — Nachdem er mir die berggerreifendsten Dinge über feine Beforgniffe für seine Tochter Maria Theresia gesagt hatte, empfahl er mir, mich an fie anzuschließen, und gab mir feinen Ring als Reichen, woran feine Rinder fein Boblwollen gegen mich erkennen tonnten." Der König ließ ihr ein Sahrgebalt von 12.000 Livres anweisen, außerdem 3000 Livres auszahlen, und die Anweisung vom 1. Juli ausstellen. Ausbriidlich wurde fie als Bringeffin Stephanie Luife von Bourbon anerkannt und ihr die Stelle ber Bringeffin Lamballe\*) in nächste Aussicht gestellt. Hebert bewirkte ihr noch einen weitern Jahrgehalt von 25,000 Livres. \*\*) Gegen den Minister la Porte äußerte ber König: "Wie viel hat Stephanie Luife ausgeftanden! Ihr Buftand erfordert noch viele Sorgfalt; ich finde

<sup>\*)</sup> Diese war aber ja ichon längst nach Paris zurückgekehrt.

<sup>\*)</sup> Das muß boch wohl vor der Gefangennehmung bes Königs geschehn sein, obgleich die Berfasserin fagt, hebert, der am 2. September fiel, habe seine letten Tage barauf verwandt. Die Erzählung leidet hier, wie so käufig, an großer Unklarbeit.

nicht, daß fle ganz wieder hergestellt ist. Sie hat das Leben bisher nur von der bösen Seite gekannt; nun soll sie durch nich das Glikk genießen, welches sie in der Liebe ihrer Eltern sich wünschte." Auch bezeichnete er ihre Anerkennung besonders als Lohn ihrer Aufsibrung und der bei mehrern Gelegenheiten bewiesenen Anhänglichkeit an seine Person. Diese letztere sollte sie bald von neuem bewähren.

"Den 9. August\*) war ich auf ber Reitbahn, als sich das Gerlicht verbreitete, ber König fei bedroht. Cogleich flog ich gu ben Tuilerien, und stellte mich, so nabe ich konnte, au meinen Wohlthäter. Wir befanden uns daselbst in nicht großer Babl: unsere Absichten waren so wenig feindlich und wir so wenig zum Ungriff geneigt, daß die meisten von uns nur ihre Degen hatten; wir wilnschten nur vor dem Könige zu sterben, falls man bis zu ihm dringen follte. Als er zur Nationalversammlung sich begab, wollten wir ihn begleiten, er aber verbot es. Da ich fein Leben in Sicherheit fah, bahnte ich mir den Weg durch taufend Sinderniffe, ich kann wohl fagen durch taufend Tote. Da der König gerettet war, und ich alles zu Ende glaubte, kehrte ich zu meiner am andern Ende von Paris gelegenen Wohnung gang ermattet und getröftet gurud, als ber Donner ber Ranouen mir die Nähe des Ungewitters verkündete, das ich verzogen gewähnt hatte. Es ging das falsche Gerücht, man schiefe auf die gesets= gebende Versammlung und den König. Obgleich ich zu diesem vorzudringen nicht hoffen durfte, kehrte ich nach den Tuilerien jurud. Bei meiner Antunft verfündete mir bas Schweigen ber Kanonen die Beendigung des Kampfes. Taufend lärmende Stimmen belehrten mich, bag bie königliche Familie gefangen.

<sup>\*)</sup> Der 10. muß gemeint fein.

ber Thron vernichtet fei. Mein zweitägiges Glud ward unter ben rauchenden Trummern begraben, und nach achtundvierzig Stunden voll glanzendster Hoffnungen begann für mich eine neue Reihe von Leiden."

In Paris gab man ihr den guten Rath, sich aus der Stadt zu entsernen; sie sügte sich demselben, obgleich man denken sollte, sie wäre bei ihrer Anhänglichseit an die königliche Familie schon damals um die Erlandniß eingekommen, die Gesangenschaft dersselben theilen zu dürsen, was sie erst später vergeblich gethan haben will, nachdem sie mancherlei Leiden auf dem Schlosse ihres Freundes Jacquet bei Orléaus ausgestanden. Das Haupt des Königs siel. Da der Minister die Anweisungen auf ihre beiden Jahrgehälter nicht ausgesertigt hatte, so konnte sie nur eine kleine Summe Geld erhalten; aber der neue Minister rieth ihr, auf Ehescheidung zu klagen, wonach sie die Auszahlung ihres Jahrgehaltes, das eine Staatsschuld sei, leicht durchsetzen könne.

Die schrecklichen Leiben, besonders als Glied der Familie der Bourbonen, unter welchen sie endlich die Ehescheidung durchsete, können wir getrost übergehn. Ganz mittellos sieht sie, noch nicht völlig genesen, sich genöthigt, als öffentlicher Schreiber ihr Leben zu fristen. Nach dem 9. Thermidor tehrt sie nach Paris zurück, wo die Königin und die Prinzessin Elisabeth das Blutgerist hatten besteigen milssen. Hier war ihre nächste Sorge, zur Unterstützung ihres in ärgste Noth gesunkenen Bruders etwas beizutragen und Zutritt zu der ungläcklichen Tochter des Königs zu erlangen, welche der Vater ihr so dringend anempsohlen hatte. Nach endstofen Mühen gestattete man ihr endlich, Maria Theresia in Gegenwart ihrer Dienerin täglich in ihrem Gesängnisse zu besuchen. Aber anch dieser Trost ward ihr bald durch geheime Umtriebe geranbt. Während sie ihre Ansprücke auf das Vermögen ihres

Baters und die von Ludwig XVI. ihr angewiesenen Jahrgehalte geltend zu machen begann, mußte sie mit Brivatunterricht ibr Leben zu friften suchen. Im Juni 1797 ichien die Befreiung der Gliter der Bourbonen von der Beschlagnahme endlich, nach fo manchen vereitelten Soffnungen, eine glückliche Wendung ihrer Berhältniffe berbeizuführen. Alle Bekannten näherten fich ihr wieder, ihre Einfamkeit verwandelte fich in einen kleinen Sofftaat, ber ihr auf alle Weise schmeichelte. Doch ber 18. Fructidor warf sie in die alte Unsicherheit zurück, da diejenigen, welche über ihre Angelegenheit zu entscheiben batten. Frankreich verlassen mußten. Das Direktorium hatte ihr hundert Louisdors jährliche Rente querkannt, aber die Zahlung wurde ihr verweigert. Der Minifter Letourneux brobte ihr, als fie barauf bestand, mit dem Gefangniffe, und befahl feinem Bedienten, fie berauszuwerfen. Und biefer Minister follte über ihr unzweifelhaftes Recht entscheiben. "Sich endige biefe Denkwürdigkeiten mit dem Jahre 1798", ichreibt fie, "am ersten Tage bes Frühlings, wie man fagt; benn ber Unglückliche hat keinen Frühling. Ich endige fie, nachdem ich eben das Vorzimmer des Ministers Letourneux verlassen, nicht in einem Anfall von schwarzem Menschenhaffe, sondern in der natilrlichen Stimmung einer gebeugten Seele, die in allem, was fie betrifft, nur den Triumph des Lasters wie den Migbrauch ber Kraft zur Unterbrückung ber Schwachen gesehen hat." Die gewaltsamen Menschen haben ihr alles geraubt, nur ihre Ehre und ihren Muth haben sie ihr nicht zu entreißen vermocht, und ihre Seelenstärke wurde hinreichen, fich bem fie umringenden Un= gliich zu entziehen, mare nicht auch ihre Gefundheit untergraben. So entläßt fie benn ben Lefer mit ber Ungewißheit, ob eine erfreulichere Zukunft ihr beschieden ober sie dem Berderben ver= fallen fei. "Das Schlachtopfer ift bereit und bietet fich bar;

möge es nur nicht burch einen zu langen Tobesfampf gequält werden!"

Bor Goethes Geele mufite biefe mit fo vielem Gemeinen und Widerlichen versetzte. durch leere Aubmredigkeit einer in hohlen, auf Rührung schwacher Bergen ausgehenden Abenteurerin entstellte Geschichte eine edlere Gestalt annehmen, bamit fie gu einer ergreifenden, in reinem Aluffe ablaufenden Sandlung fich entwickle, und insonderbeit mußte die Heldin alles abenteuerliche Befen abstreifen, zu einer in jeder Beziehung eblen, echt jürst= lichen Annafran, einer mabrhaft ebelgeborenen und ebelge= finnten werden, welche beide Bebeutungen ber Grieche in bas Wort edyeun's legte, wovon Goethe die Bezeichnung feiner Fürstin bernahm. Und diefer Name muß uns um fo bedeutsamer fein, als er ber einzige ift, welcher im gangen Stude erscheint, ba bie librigen Personen alle nur von ihrem Stante allgemein bezeichnet find. \*) Eugenie mußte edle Kraft und Würde in fich vereinen, bie ihr jede Entwürdigung unmöglich erscheinen laffen, fo daß fie ben Tod ber Entehrung vorzieht. In ihrer schrecklichen Lage muß sie alle Mittel, welche die Ueberzeugung von dem nothwenbigen Siege des Rechtes ihr eingibt, muthig ergreifen, und als fie biefe alle erschöpft hat, endlich in dem Wirken filr bas bem Ber= berben entgegengehende Baterland ihren Beruf finden, mas fie auch in das ihr aufgedrungene mittlere Berbaltniß gefaßt fich fügen läßt, welches freilich ihrer hohen Abkunft nicht gemäß ift, aber

<sup>\*)</sup> In Goetbes Jugendzeit hatte die Engénie von Beaumarchais (1767) auch in Deutschland großen Beifall bei allen empfindsamen Seelen gesunden. In der Erzählung der Fran von la Roche Schones Vild der Ressignation (1795, 1796) spielt eine Eugenie die Hauptrolle, woher diese auch in der französischen Uederschung den Titel Lugsnie ou la rosignation führt.

ibrer Chre um fo weniger etwas anhaben tann, als fie bie gröfite Selbständigkeit fich barin zu erhalten weiß. Gine fo schreiende Unterdrückung aller Freiheit, wie die in den Memoiren geschilderte erzwungene Che, worin das ungludliche Opfer, das bazu noch ein Rind ift, iebe freie Bewegung verliert, barf ber mabre Dra= matifer nicht zur Darftellung bringen, nur der verdorbenfte Geschmad und die magloseste Ueberreigung tann an einer solchen geistigen Erstidung auf der Buhne Gefallen finden. Demnach mußte die fich ihr barbietende Che mit Ausnahme des Standesunterschiedes ihrer burchaus würdig, der Bewerber von wahrer Liebe, die in der Geliebten eine Erganzung des eigenen Dafeins findet, burchdrungen fein, er die freie Selbstbestimmung und ben Schmerz ber Erwählten mit fo garter Schonung ehren, daß er fich felbit zur äußersten Entsagung bereit finden läft. Mit biefer Che, die junachft nur eine Scheinehe, ift alle außere Roth Eugeniens gehoben, und es konnte ein weiterer Rampf für fie nur in bem Schwanken zwischen ber Reigung und Abneigung liegen, Die Che zu einer wirklichen zu erheben. So wenig aber eine vollftandige Beruhigung Eugeniens in einer Scheinehe gefunden und ein wilrdiger Abschluß der Handlung in ihr gegeben ift, fo wenig würde auch diefer Kampf bei Eugeniens hoher Seele uns allein zu fesseln vermögen; zur Darstellung, daß der reine Ebelmuth bes Mannes allmählich wahre Liebesneigung hervorrufe, dazu bedurfte es nicht der Beschwörung der hohen Fürstentochter. Sat nur das fehnfüchtige Berlangen, dem den Sturg drohenden Bater= land beizustehn, fie mit dem Gedanken befreunden konnen, einen folden Chebund zu ichließen, in welchem fie ihren fürstlichen Urfprung verleugnet, fo fordert die dramatische Entwicklung nothwendig, daß sie wirklich sich als helbenjungfrau bewähre. Und bier tritt benn ein neuer Rampf ein. Ihre Reigung zu bem Goethe, die natürliche Tochter.

eblen Manne wachft, und fie wurde wirklich bie Scheinebe an einer wirklichen umgestalten, trate nicht bie Berfchiebenheit ihrer poli= tifden Ansichten hindernd bazwifden. Der Gerichtsrath hat fich bem Bolte angeschlossen, mit welchem er bem faulen Ronigthum entgegentreten will: Eugenie bagegen muß fich ber bedrangten Monarchie annehmen, und wirklich als rettender Engel bem König erscheinen, ber sie so febr verkannt bat, sie muß ben Thron auf festern Grundsäten berftellen, wobei auch bas Recht bes Boltes feine Anerkennung und Siderung findet. Bon ben manderlei Leiden, welche bie unglückliche Bringeffin Conti nach bem 18. Sannar 1774 bulbet, fonnte Goethe bemnach nichts gebrauden, nur zwei Buge boten fich ihm gleichsam als gludliche Wegweiser bar, Bunachst bas Landaut bes Sorrn B .... zu Confance. Eugenie meidet bie große Stadt und gieht fich nach dem einsamen Landaute zurud, wo sie sich gang bem ländlich-burgerlichen Leben widmet. Sierher tommt auch ber Gerichtsrath, aber auch die gegen den Thron Berschworenen finden sich hier zur Berathung ein, und der Gerichtsrath fann fich nicht enthalten, ihr den Plan jum Umfturg zu entbeden, wodurch er Engeniens bochfies Entfeten hervorruft. Der zweite Bunkt, beffen fich ber Dichter bedienen tonnte, ift das wirkliche Auftreten ber Pringeffin Conti gur Geite bes von der Buth der aufgeregten Menge bebrobten Königs. Goethes Engenie follte aber nicht allein ben König, sondern auch die Monardie schützen, ja diese endlich wieder ficher herftellen, wobei ihr felbft bie ehrenvollfte Unertennung gu Theil wird, da fie ihre fürftliche Abtunft auf heldenmäßige Beife bewährt hat.

Wie die Selbin und ihr Gatte in viel würdigerer Weise als in den Memoiren hervortreten, so mußten auch die übrigen Bersonen gehoben werden. Besonders durfte die Hosmeisterin, an der eine Eugenie fo innig bangt, die fie gur Jungfrau erzog en nicht das habgierige Geschöpf fein, welches uns in der Delorme entgegentritt; fie muß, gezwungen burch bie Bebrohung bes Lebens ihres geliebten Zöglings, ihren ichrectichen Auftrag voll= ziehen. Ihr Geliebter erscheint in der Wirtlichkeit ebler als im Drama, ba Jacquet fich an den Schurkereien nicht betheiligte, Die er erft beim Tobe ber Delorme erfuhr, aber ber Dichter bedurfte eines folden rudfichtslofen, von der Gewinnfucht und der Unhänglichkeit an die Berson bes wilden, entarteten Sohnes bes Bergogs gefeffelten Mannes, um bas Wert ber ginfternig burchzusetzen, und diefer ichlaue, gegen feinen eigenen Berrn gerichtete Setretar bilbet in bem Gemalbe ber allgemeinen Berderbtheit einen bochft bezeichnenden Charafter. Der Weltgeiftliche hat freilich mit jenem Pfarrer von Biroflan gleiche Schuld, ja er vermehrt diese durch die Art, wie er dem Bergog mit ber schrecklich ausgeführten Schilderung bes Todes feiner geliebten Tochter bas Berg gerreifit, aber die Stimme bes Gemiffens ift in ihm boch nicht gang erstickt, und er gewinnt uns durch die schmergliche Sehnsucht nach feiner verlorenen Unschuld und Seelenruhe. Dagu fommt, daß wir in ihm ein lebendiges Bild haben follen, wie bas allgemeine Gittenverberben auch diefen Stand angefreffen hat, beffen Bestimmung bie Erhebung zu einem frommen, gottfeligen Leben ift.

Bur Bereinsachung ber handlung bedurfte ber Dichter mancher Beränderungen. Wenn in den Memoiren die herzegin von Mazarin sich mit dem wilden, ausschweisenden, ruchlosen Sohne des Prinzen zum Untergang ihrer Tochter verbindet, so schien eine solche hänsung der Berbrechen dem Tichter übermäßig. Durch die Annahme ihres turz vorhergegangenen Todes gewann er eine sehr passende Beranlasjung für den herzog, sein Geheimniß

au entbecken, wobei er aus ben Memoiren bie Gorge ber Bergogin beibehalten konnte, burch die Entdedung bes Gebeimniffes ihren Ruf zu beflecken. Die lange Vorbereitung auf die Anerkennung ber Pringeffin wird einfach baburch abgeschnitten, bag ber Bergog feine Tochter gleich auf ber Jagb nach bem unglücklichen Sturze bem König porftellt und biefer ihm die feierliche Ginführung als Prinzeffin von Geblüt an feinem naben Beburtstag gufichert. Die Memoiren laffen die Unglückliche zwischen dem Klofter und ber Beirat mählen, wobei fie einer weiten Darlegung bedilrfen. wie man fie vom Kloster zurudgehalten und endlich wieder berausgelodt. Goethe läßt die Berbannung nach den Inseln über Gu= genien verfügen; die einzige Bedingung, unter welcher sie im Baterland bleiben barf, ift bie Schließung einer burgerlichen Che, welche ihr alle Ansprüche auf ihre Geburt raubt. In ihrer Noth entbeckt die hofmeisterin, die nur im lettern Ralle Rücktehr für fich felbft hoffen tann, fich bem Gerichtsrath, ber, von Liebe au Eugenien ergriffen, ihr feine Sand anbietet. Dag Eugenie nicht bem Bruder allein, sondern politischem Barteiftreit zum Opfer fällt, der König selbst in ihre Verbannung willigt, ift eine bochft glidliche, bas Ganze hebende Wendung.

Der Dichter hat der Handlung den Hintergrund des Umsfturzes eines sittlich vermoderten Reiches gegeben, in welchem solche Gewaltthaten sich ereignen konnten. Hierin gingen ihm schon die Memoiren voran, die aber nicht die Hersellung der gestiltzten Monarchie berichten konnten. Schwebte Goethe hierbei auch Frankreich vor, wo die wirkliche Geschichte spielt, so hat er doch die Handlung ganz über den Kreis eines bestimmten Landes emporgehoben, alle Hindeutungen auf bekannte Oertlichsteiten und bestimmte geschichtliche Personen gemieden, welche sonst so leichte Mittel zur Veranschaulichung der Darstellung bieten.

Richt allein find die Infeln und die Safenftabt nicht näher bezeichnet, sondern nichts erinnert an ein bestimmtes Land, felbit ber König trägt feinen Namen. Der König, welcher in ben Memoiren die Bringessin anertennen will, ift Ludwig XV.; ihre Berheiratung fällt noch vor deffen Tod, die wirkliche Anerkennung erfolgt unter beffen unglicklichem Rachfolger. Goethe mußte in der ganzen Trilogie einen und benfelben König haben, und bier batte er fich nur für Ludwig XVI. entscheiben tonnen. Gine folde Abweichung von den zu Grunde liegenden Memoiren würde er sich unbedenklich gestattet haben: allein ihm galt es, eine rein bichterische Wirkung hervorzubringen, und so entsagte er jeder Anknüpfung an bekannte Bersonen und Dertlichkeiten, im vollen Bewuftfein, daß es ihm auch ohne diesen Behelf gelingen werde, bie Darftellung zu flarfter Anschaulichkeit zu erheben, die Bersonen zu ibealen, aber von felbständigem Leben erfüllten, in fich vollendet ausgeprägten Gestalten au ichaffen.

## III. Haltung und Handlung der Trilogie.

Der Boben, auf welchem sich die Trilogie erhebt, ist die fittlich und politisch ausgehöhlte Monarchie. Für ben Standpunkt bes Dichters ift feine für unfer Stud entworfene Nachweifung bes Ganges von der absoluten Despotie bis zur Anarchie bes Böbels von höchster Bichtigkeit. Sie findet sich gleich nach dem Szenarium bes zweiten Studes, ift aber bisher völlig unbeachtet geblieben, nur baft Rosenkrang ibr eine entschieden faliche, den Worten widerstrebende Deutung gegeben hat. Der absolute Despotismus, der nur Intrique und Gewalt kennt, gibt fich bem Genuffe bin, und geht dadurch in die zweite Form des Despotis= mus über, den untergeordneten, welcher die Berrichaft bes Berrfcbers gang an fich zu ziehen und fie zum Bortheil der Ihrigen und zur Anhäufung des Besites zu verwenden sucht. Dieser Despotismus der Bafallenherrschaft, Die den größten Theil des Besites in ihrer Sand vereinigt, brudt nach unten bin fo gewaltig, daß fie das Bewußtsein der Noth hervorruft und die Gier ber untern Stände nach Besitz wedt. Da sucht man benn burch Gewalt und Lift fich möglichst in Besit zu seten, und so wird, da die Grundfage der Sittlichkeit schwinden, die Robeit berrschend, welche endlich mit dem untern Despotismus in Rampf geräth, wodurch denn alle Ordnung aufhört, der Böbel in fei-

nem Saffe gegen alles Sobe feine Billfürherrichaft erhebt. Der Auftand, in welchem wir den Staat am Anfange ber Trilogie finden, ift ber bes untern Despotismus, ber, von wildefter Befitfucht ergriffen, fein Recht und feine Schen fennt. Der Ronig fteht unter ber Gewalt ber Großen, die nach Willfur schalten; feine Milbe fteigert ihre Berrichfucht. Der Bergog municht, bag ber König feine Berrschaft diesen gegenüber mehr mabre, und er tritt zur Bartei ber mit ben grenzenlosen Ausschreitungen Unaufriedenen, wenn er fich auch nicht gang vom Sof entfernt halt, wo er als Obeim bes Königs eine ber erften Stellen einnehmen follte. Der Tod der Fürstin, die bisher das Geheimniß von Eugeniens Abkunft zu bewahren gesucht, bringt ihn wieder dem Könige näber, von dem er die Anerkennung Eugeniens zu erlangen hofft. Schon hat er biefem angedeutet, daß er ihm nächstens eine vertrauensvolle Mittheilung zu machen habe, als die Jagd ihm das Gebeimniß entlockt, das bereits längst für hof und Stadt fein folches mehr gewesen, und der Sturg Engeniens bewirft ganz unerwartet die Borftellung bei bem Könige, ber die feierliche Anertennung auf feinen nahen Geburtstag gufagt. Bier aber tritt zugleich das Zerwürfniß zwischen dem König und dem Herzog hervor, wobei Eugenie ihre bochfte Berehrung des Konigs und des Königthums ausspricht, die fie später so glanzend bewähren foll. Der Bergog verspricht ber Tochter ben gur feierlichen Sandlung nöthigen But, für beffen Unschaffung er icon längst geforgt, noch an demselben Tage zustellen zu laffen, doch unter ber ftrengen Mahnung, den reichen Butfaften, den er ihr aufenden will, nicht eber mit dem ihr fogleich anvertrauten Schlüffel zu öffnen, bis er fie wieder gesehen habe, niemand aber ein Wort von der Sache zu vertrauen. So scheiden fie nicht ohne schmerzliche Borahnung ihres Unglücks.

Während ber Bergog die Anerkennung Eugeniens zu beschlennigen fucht, hat deffen wilber, gegen die ihm ungelegene Schwester erbitterter Sohn feine Blane nicht weniger eifrig betrieben, ba ihm die Abficht feines Baters nicht entgehn tonnte, beren Erfüllung immer bedenklicher fich berannabte; bat er ja erkundet, bag die Schmudfachen zu ber erften feierlichen Erfcheinung Eugeniens bei Sofe langft bereit fteben. Die Sofmeifterin foll Engenien entführen, so daß fie und ihr Rame gang aus der Welt verschwinde. Bergebens will biefe sich weigern, bas Glik ihres geliebten Boglings fo graufam ju gerftbren, die Drobung, bag sie hierdurch augenblicklich den Tod über sie bringen werde, raubt ihr jeden Widerstand; nur mit andeutenden Worten, beren Grund Eugenie in ber Freude ihres Bergens gar nicht zu ahnen vermag, sucht fie diefer die brobende Gefahr nabe zu legen. Eugeniens begeisterte treue Anhänglichkeit an ben König erhält in ihrem Sonett, bas fpater für fie zeugen foll, ihren entschiebenften Ausbrud. Siermit ift die eigentliche Exposition der Trilogie gu Ende; alle Faben, bie gur Entwicklung fich verschlingen, find angefnüpft.

Bon ber wirklichen Entfilhrung empfangen wir im britten Anfzug Kunde, der uns die Mittel zeigt, wie man dem Herzog die Ueberzeugung vom Tode seiner Tochter beizubringen sucht. Wir sehen tief in die Schändlichkeit dieses Treibens und sind Beugen von dem das innerste herz krampshaft ergreisenden Schmerze des gebeugten Baters, der sich aber zusetzt wieder emporrasst, um Eugeniens wilrdig zu wirken. Wir vernehmen, daß der Selretär mit zur Partei gehört, welche den König zur Erstüllung ihrer eigensüchtigen Zwecke mißbraucht. Erst im vierten Aufzug enthüllt sich, wie diese Partei den König dazu gebracht, den Besehl gegen das unglidkliche Mädchen auszustellen, welcher

sie dem sichern Tode zusährt, wenn sie es nicht vorziehen sollte, durch eine bilrgerliche She allen Ansprüchen auf ihre Geburt zu entsagen. Aufsallen tönnte es, daß man hier nicht zu einem entschiedenern Mittel greift, nicht Eugenien wirklich tödtet und den Herzog nicht in Anklagezustand zu seizen fucht: aber die Schurkerei ist seige und hiltet sich vor dem Aergsten, das sie leicht verrathen könnte; heimtücksich raubt sie dem Herzog seine Tochter, in der Hoffnung, dieser Schlag werde sein Leben so erschüttern, daß es in seinen Grundselten wanke und er zu keinem kräftigen Wirken sich mehr ermannen könne.

Der vierte und fünfte Aufzug zeigen uns ben bittern Rampf ber auf ben Sieg bes Rechts hoffenden fürstlichen Jungfrau, Die endlich, um bem Baterland fich zu erhalten, bem um ihre Liebe fich bewerbenden Gerichtsrath zutrauenspoll fich überläft. Die edelmüthig angebotene Sand des Gerichtsrathes weist sie zuerft dantbar zurud, weil es ihr unmöglich scheint, ihrer fürstlichen Beburt zu entfagen. Nachdem fie aber vergebens bie Sofmeifterin gebeten, sie nicht dem grausamen Tode auf den Inseln zu überliefern, fest fie zunächst ihre volle hoffnung auf das Bolt, da ber Gerichtsrath die Berufung auf Recht und Gerechtigkeit als nutlos in diefem außerordentlichen Falle bezeichnet hat. Sie erwartet, dieses werde sie mit Gewalt von der zu ihrem Tod gedungenen Sofmeisterin befreien, und fo das zu ihrem Berderben gesponnene Net gerreifen. Doch die Menge magt keinen Schritt zu ihrem Beften. Wenn fie bas Gericht und die natürliche Stimme bes Bolles vergeblich angerufen bat, fo erwartet fie jett von dem Manne ber Baffen, dem jungen Militärgouverneur, beffen mannhafte und freie Seele nicht burch aufere, unehrenhafte Rücksichten gehemmt wird, fichere Berwendung; allein bas verbangnifvolle Blatt in der Sand der Sofmeisterin feffelt auch feinen Willen. Go will fie benn im Rlofter eine Aufluchtstätte fuchen, boch auch dorthin bringt die mächtige Sand, ber fie zum Opfer fällt, und fo fieht fie auch von diefem beiligen Orte, ber fonst jedem geöffnet ift, sich ausgeschloffen. Jest erft magt fie, fich über den schrecklichen Befehl, der fie überall gurudweift, Gewifibeit zu verschaffen, und zu ihrem Schreden fieht fie, daß ihre Berbannung vom König felbst beschlossen ift. Berzweiflungsvoll will fie ihrem elenden Dafein ein Ende machen, als die Luft gum frischen Leben fie von diefem letten Schritt gurudbalt, und gu= gleich die Hoffnung erregt, noch ein Beg der Rettung muffe fich ihr zeigen. In ihrer Rathlofigkeit wünscht fie ein außeres Beichen, das fie leite, als ihr der Monch entgegentritt, deffen Ericheinen fie als eine Sugung des himmels betrachten muß. Aber feinem Rathe, nach den Infeln getroft hinüberzufahren, tann fie fich nicht fügen, feine Weiffagung von bem Berhangniß bes Baterlandes trifft ihre Seele viel tiefer, und fo fieht fie fich jum Entschlusse gedrungen, im Baterland gurildzubleiben, in dem gu leben, für das zu wirken sie sich berufen fühlt, wobei sie die frohe Soffnung ihrer Wiederherstellung nicht unterdrücken tann. Go erklärt fie benn bem Gerichtsrath, daß fie bleiben wolle, wenn er fie als Schwefter betrachten und ihr ein einsam gelegenes But zur Wohnung anweisen könne, und als dieser mit schwerer lleberwindung seiner glübenden Leidenschaft sich zu dieser Entsagung bereit finden läßt, gibt fie ihm ben schönften Beweis ihres Butrauens, indem fie ihren Willen ausspricht, ihre Verbindung vor dem Altar zu befräftigen. Dag diefe Che aber gerade doch nur eine Scheinehe fei, versteht sich nach allem von felbft. Sier, wo Eugenie aus Liebe zum Baterland fich entschließt, ihrer Geburt vorab zu entfagen und einen Bürgerlichen als ihren Gatten anauerkennen, schließt der erste Theil der Trilogie, der freilich nicht

als ein burchaus felbständiges Drama gelten kann, ba er nicht allein am Schluffe auf eine weitere Entwicklung hindeutet, fonbern auch die drei ersten Aufzüge für die eigentliche tragische Sandlung ber beiden letten eine zu große Ausführung haben wilrben, wogegen diefe bei einer trilogischen Berbindung in einem richtigen Berhaltniß jum Gangen fteben. Der Fortschritt ber Sandlung ift burchaus folgerecht: amischen bem erften und zweiten Aufzug liegt Eugeniens Rudfehr von ber Sagb, zwischen bem zweiten und dritten Eugeniens gewaltsame Entfernung, jedenfalls mehrere Tage, wogegen der vierte Aufzug dem dritten ganz gleich= zeitig ift, bem fünften nur Eugeniens vergeblicher Anruf an bas Bolf porbergegangen gedacht wird. In Bezug auf die politifchen Barteien und bas Gingreifen von Eugeniens Bruder zeigt fich in den drei letten Aufzügen eine Abweichung von den zwei erften. Die Sprache bes Dramas ift zu bochfter Feinbeit ber Bezeichnung erhoben, aber zum Theil bem vornehmen Tone ber bochften Stände und ber nüchternen Aufflärung der Reit angemeffen. Rur an einzelnen Stellen burfte eine gewiffe Bezwungenbeit, Ueberfättigung und Ralte bes Ausbrucks auffallen, wozu ber Dichter badurch veranlaft murde, daß er meift ben vornehmen Ton einer überbildeten, glaubenslofen Beit nachbilben mußte.

Das zweite Stild führt uns in die erste Phase des Umfünzes. In genauester Anknüpsung an das erste Stück treffen wir zunächst die eben zurückgekehrte Hosmeisterin in einer Unterredung mit dem Sekretär, der mit der Art, wie man Eugenien untergebracht, ganz zufrieden ist; zugleich schildert er, wie man dasir gesorgt, daß an den Herzog kein Brief habe gekangen können. Da die Hosmeisterin die gewilnschte Heirat nun mit Recht sordern darf, so sieht der Sekretär sich veranlaßt, die jetzige politische Lage zu schildern, welche es noch wünschenswerth erscheinen

laffe, daß er in ber Rabe bes Bergogs bleibe, um beffen Plane feiner Bartei zu verrathen; jett gerade ift ber Reitpunkt, mo er wirfen muß, ba eine bochft wichtige Entscheidung bevorsteht; desbalb muß er die Beirat noch verschieben. Bur Sofmeisterin. welche, wie ber Sefretar bem Berzog eingeredet, nach dem Tode Eugeniens entflohen war, weil fie vor feinem Angesichte zu ericheinen fich fürchtete, tritt nun ber Bergog, ber fie nur mit tieffter Rührung wiedersebn fann. Er benimmt ihr alle Furcht und fagt ibr wärmsten Dant für die seiner Tochter gewidmete liebevolle Sorge. Sie aber tann nur mit der Aeußerung ihrer unendlichen Trauer um die fo ichredlich Singeschiedene ihm erwiedern, und als der Herzog des bald verklungenen Gerüchtes erwähnt. daß fle noch lebe, ben fehnlichsten Bunfch ausdrilden, bag bies fich wirklich fo verhalten möchte, boch fei biefer leider gang vergeblich. Der Berzog entläft sie dann freundlichst, indem er ihr bie gange Einrichtung feiner Tochter schenkt, die ihn nur zu fehr an feinen schmerglichen Berluft errinnere, ba fein Schmerz feiner folden Auffrischung bedürfe. In ten Memoiren wird ber gange Besits der jungen Gräfin unter ihre Dienerschaft vertheilt, und bei einem fpatern Besuche ber hofmeisterin in Baris verspricht Guerin, ihr bei dem Bergog die Zahlung einer beim Notar ftebenben Summe zu erwirken, beren Empfang biefem felbst viel gu schmerzlich sein werbe. Unmittelbar barauf tritt ber Zwiespalt bes Bergogs mit bem Konige an und beran. Der König läßt bem Bergog burch ben Grafen über seine immer weitere Entfernung von ihm Borwürfe machen\*), welche biefer mit eben folden erwiedert, und ba ber Graf ben Ronig in Sout nehmen

<sup>&#</sup>x27;) Gang willfurlich nimmt Strehlfe an, ber Ronig verlange burd ben Grafen eine entichiebene Erklarung in einer beftimmten Frage.

will, weift er beffen Schilberung als eine ben Rern- ber Sache perbillende zurück, indem er ihm porwirft, er mikbrauche nach Weise ber Günftlinge seinen Ginfluf auf ben König. Rener ftellt Die Bunftlingschaft von ihrer auten Seite bar, ba ber Ronia burch fie fo mancher Sorge enthoben werbe, aber ber Bergog, ber die allgemeinere Ansicht" vertritt, hebt ben Unfegen berselben für ben Staat und ben Konig felbst bervor, beffen Anschauung fie völlig trübe, bem fie die Liebe und Achtung der zurückstehenden Groken und des Bolfes raube. Da aber ber Graf, hiervon ablenkend, auf seine Forderung gurudkommt und eine entschiedene Erklärung feiner Bereitwilligkeit verlangt, bem Willen des Ronigs Folge zu leiften, fann ber Bergog nur eine unentschiedene, auf Die schlechte Berathung des Königs und seinen auten Willen binbeutende Antwort geben. Nach ber Entfernung bes Grafen\*) fpricht der Berzog den Wunsch aus, bei einer so bedenklichen Lage Eugenien noch zu besitzen, deren reinfühlende Seele ihn am beften berathen würde, boch muß er sie glücklich schätzen, daß sie eine fo traurige Reit nicht erlebt, wo der schrecklichste Umsturg zu fürchten, da der Drud und der Uebermuth der Großen unleidlich geworben fei.

Sehen wir im ersten Aufzug in den Zwiespalt zwischen der den König beherrschenden Partei und der des Herzogs, so zeigt uns der zweite, der auf Engeniens Landgut spielt\*\*\*), die Gegenwirfung des durch den Druck der habgierigen Großen wild ausgeregten Bürgerstandes, des dem Abel und der Geistlichkeit entgegen-

<sup>&</sup>quot;) Im Schema sieht hier seltsam genug: "Graf. Und bagu ab", wos filt man "Unmuthig ab" ober etwas ähnliches erwartete.

<sup>\*\*)</sup> Auf blogem Berschen beruht die Angabe Goethes in den Annalen, bas zweite Stud ber Trilogie solle auf bem Landgute Engeniens, erst bas britte in der Hauptstadt spielen.

ftebenben britten Standes. Bum erstenmal tommt ber Gerichtsrath beute auf sein But, das Eugenie unterdessen mit wirthschaft= lichem Sinne bestens hergestellt hat. Sie hat ihn nicht hierher beschieden, wie sie ihm dies am Ende des ersten Stildes in Ausficht gestellt ("Du wartest meinen Ruf geduldig ab"), sondern er felbit bat ben Bunich geäußert, an biefem Tage mit Gaften, mit benen er etwas zu berathen habe, das Gut zu besuchen. \*) Im Selbstgespräch vernehmen wir seine Freude an ber neuen Ginrichtung des Gutes, beffen er fich einft im vollen Befite ber Liebe Eugeniens erfreuen möchte. Aber die Zeit ift so brobend geworben, daß jeder friedliche Genuf in weiter Ferne liegt. Die Entwicklung seiner Ansicht ber Dinge wurde eine treffliche Einleitung zur folgenden politischen Berathung gebildet haben. Bor Eugenien aber, die er naben fieht, muß er jede buftere Anficht ber Zeit, welche sie nur beunruhigen konnte, zu verbergen suchen Diese tritt zunächft nach bankbarer Begruffung als tüchtige, in ihrem Wirtungstreife fich behaglich fühlende Wirthschafterin bervor. bie auch für ihn und seine Gafte alles in Bereitschaft gesett hat. Des Gerichtsraths Dant, dan fie feiner Bitte entfprochen, erwiebert Eugenie burch ein gleiches Gefühl, bag er feinem Borte, ihren Ruf abzuwarten, fo treu nachgekommen (wenigstens war er nicht ohne ihre Erlaubniß gefommen), wobei biefer die Bemerkung nicht unterbrücken fann, wie schwer ihm die lange Entfernung geworden: Eugenie aber lenkt bas Gespräch auf die öffentlichen Bustände, die der Gerichtsrath, um sie nicht zu beunruhigen, ins Beste schildert, indem er die Hoffnung ausspricht, daß den gerechten Rlagen bald Abhülfe zu Theil und dadurch Rube und

<sup>&#</sup>x27;) Diefes ift biel mahricheinlicher, als bag fie ihn eingelaben, er aber ben Bunfc geaußert haben foll, Gafte mitbringen zu bilrfen.

Ordnung gurudtehren werbe. Eugeniens buffere Ahnung, baft bie aufgeregten Wogen ber Leidenschaft sich nicht so bald legen werden, sucht ber Liebende zu verscheuchen. Diese aber erkennt in seinen Aeußerungen mit inniger Berehrung ben edlen, wohlwollenden Mann, bem fie fich und ihr Schickfal gern vertraut. worauf benn ber Gerichtsrath fein fehnlichstes Berlangen nach ihrer Liebe zu äußern sich gedrungen fühlt. Die Ankunft ber Gafte unterbricht die Unterhaltung ber Liebenden in dem Augen= blide, wo Eugenie auch ihre Liebesneigung zu bekennen beginnt. Es folgt nun die Berathung bes Gerichtsrathes mit feinen Gaften, welche biefer in das haus nöthigen will, wogegen der Sachwalter das Tagen unter freiem himmel porzieht, indem er an den Schwur der drei Telle (Werner Stauffacher, Arnold von Melch= thal und Walter Fürst) auf bem Rütli\*) erinnert. Der Gerichts= rath schilbert gleichsam als Präsident der Bersammlung den Zustand der Auflösung im ganzen Reiche und will das wahre Seil in gleicher Berücksichtigung aller Rechte finden, während von ben Umfturzmännern jede Partei für sich die Herrschaft in Anspruch nehmen wollte im Ramen der untheilbaren Republik, als der Quelle aller Macht und Größe, wobei sie alle zunächst nur an fich und ihre Ansicht bachten. Rur wenn alle fich bem gemeinen Besten unterordnen und dafür zu wirfen bereit sind, ist ein fester und sicherer Bestand bes Staates möglich. Das Schema beutet bies mit den Worten an: "Patriotisches Zusammenhalten durch Föderalismus", wo Foberalismus nicht in bem Ginne

<sup>&#</sup>x27;) In Wahrheit und Dichtung schreibt Goethe: "Mittags im Wirthshaus (zu Gersau) am See. Gegen 2 Uhr im Grütli, wo die drei Tellen schwuren." In den Aufgeregten (IV, 2) gedenkt Goethes Breme des Schwures bieser "drei großen Schweizer" auf dem Grütliberge. Schillerk-Tell fallt fyster.

genommen werben barf, ben bie Bergpartei bem Worte beilegte. um die Girondisten zu verdächtigen, vielmehr deutet er auf die wirkliche Ansicht biefer bin, die als gemäßigte Republikaner nur eine geordnete Freiheit wilnschten. Dagegen verfolgen Die drei andern hier auftretenden Bersonen ihr Sonderintereffe und trennen sich von dem Streben nach allgemeiner, die Rechte aller anerkennender und ichütender Freiheit. Der Sachwalter möchte den gangen Besit an sich reißen, ohne irgend ber bisherigen Befiber zu achten, ber Solbat bringt auf Ginheit mit einem obern Berbindungspunft, wobei aber die Gewalt ber Maffen das Zepter führen foll, ber Sandwerker endlich will völlige Bernichtung aller höhern Klaffen, die vollständigste Gleichheit.\*) Un eine Bereinigung diefer widerstrebenden Ansichten, die hier zum erstenmal auseinander ftogen, ift nicht zu benten; Die Barteien geben in Streit auseinander. Auf Eugeniens Frage nach der Urfache ber raschen, wie es scheine, in Streit erfolgten Trennung entwirft ber burch die Erfolglofigfeit ber Berfammlung aufgeregte Berichtsrath ein allgemeines Bild ber Barteien, die er noch zu ver= einigen hofft. Eugenie bagegen modte ihn gern von biefem poli= tischen Treiben gang abbringen, weshalb fie die Anmuth des landlichen Besitthums hervorhebt, in dessen thätiger Pflege und Forberung fich der Mann verewigen könne. Da aber der Gerichts= rath dazu keine Neigung fühlt, so deutet fie auf das Gliick eines liebenden Paares in einem folden Besithtum fern von der wogenden Welt hin, und führt so die Unterhaltung auf den Punkt zurück, auf welchem sie durch die Ankunft der Gäste unterbrochen

<sup>\*)</sup> Bor ben Borten: "Gewaltsames Rivelliren. Zerftörung ber einen Bartei", ift bas bie Rebe bes handwerkers bezeichnende h. burch Berjeben ausgefallen.

worden mar. Der Gerichtsrath gibt feiner Reigung nach und es fommt zur Umarmung und zum Befenntniß, daß fie fich gang ibm bingegeben fliblt. Da aber ber Geliebte ben Bunfch, ibrer gang würdig ju fein, nicht unterbrüden fann und fich ju dem Geständniß seiner Soffnung auf eine höhere Stellung im Staate in Folge der politischen Erhebung binreifen läft (aus den Girondiften mablte Ludwig XVI. im Marg 1792 feine Minifter), fo geräth Eugenie über diefes Streben, in der Bewegung fich emporauschwingen, in Entseten. Seine nähere Erklärung, wodurch er fie zu beruhigen meint, vermehrt nur ihren Abscheu, da fie in die Tiefe gahrender Chrsucht schaut. Bergebens bietet fie ihm ihre ganze Reigung bar, wenn er fich von der politischen Laufbahn aurudziehe, fie will ihm das Recht des Kuffes geftatten, nicht obne Sindeutung auf engste Berbindung; im Kampfe beider Leidenschaften, der Ehrsucht und Liebe, siegt zur tiefften Beleidigung von Eugeniens sehnslichtigem Bergen die erstere. Der Gerichtsrath entfernt fich, nicht ohne vorher feinen bitterften Schmerz. einem solchen Glück entsagen zu muffen, lebhaft geäußert zu haben. Eugenie aber, welche auf diese Weise zur Ginsicht getommen, wie mächtig die politische Gahrung um sich greife, fühlt fich unwiderstehlich getrieben, sich selbst in die Fluten der Bewegung zu frürzen, um dem König und ihrem Bater, die trot ber brangenden Gefahr felbft einander entgegenwirten, gur Geite zu ftehn.

Bon dem dritten Aufzuge fehlt uns das wohl gar nicht ausgeführte Schema, so daß wir auf das bloße, keine volle Gewißheit über den Inhalt bietende Szenarium beschränkt sind. Der größte Tbeil des Aufzuges spielt auf einem Platze der Hauptstadt. Die Bewegung ist im Gange, der Herzog ist gegen den ilbel berathenen König aufgestanden. Der Weltgeistliche belehrt und junachft über ben Stand ber Dinge; ju ihm treten Die Hofmeifterin und ber Gefretar, von benen erftere beruhigend zu wirken sucht. Dann kommt der am rudfichtslosesten den Ilmfturg predigende Sandwerker, der die arge Bedrifdung und Die unter dem Schute der Macht wirkende Riederträchtigfeit bervorheben follte. Auch ber vom jubelnden Bolt umdrängte Bergog erscheint, der seine Absicht, das Recht zu schlitzen und den Difbräuchen zu steuern, entschieden ausspricht. Endlich kommt auch Eugenie. Wir irren wohl nicht, wenn wir fie uns in Offiziers= tracht benken; sie hatte sich an den Herzog gewandt und, obne fich biefem zu erkennen zu geben, ihre treuen Dienste in biefer drobenden Zeit ihm dargeboten, welche er mit vollstem Vertrauen angenommen. Wir haben fie uns als eine Art Abjutant des Bergogs zu benten, beffen Befehl fie eben ausgerichtet. Der zweite Theil des Aufzugs spielt wieder im Zimmer des Herzogs. Wenn hier zuerst der König auftritt, zu dem in der folgenden Szene Engenie tritt, Diefe in ber letten mit der Wache allein ift, fo tann ber König fich nur auf bes Bergogs Befehl in deffen Bimmer befinden, diefer muß in Folge der neuen Ordnung der Dinge ihn hierher gebracht haben. Eugenie, die fich ihm fo wenig als dem Herzog entbedt, spricht ihm Muth und Vertrauen zum Bergog zu, wenn sie auch die Furcht vor einem weitern Fortschreiten der Umwälzung nicht unterdrücken fann; ihn sicher zu stellen, umgibt fie ihn mit einer Bache. Biehoffs Unnahme. Eugenie sei verhaftet worben, ift ein Einfall, auf den man frei= lich augenblicklich gerathen kann, besonders wenn man sich der von der Wache umgebenen Amenaide in Voltaires Tankred erinnert, aber bei irgend genauerer Betrachtung ergibt fich feine Trüglichfeit. Wer foll benn Eugenien im Palaft des Bergogs verhaften laffen? Doch nicht etwa ber König, ber felbst gefangen

fein nunß? Und wenn der Herzog, so müßten wir doch auch wohl diesen bier auftreten sehn. Der Schein, als ob Eugenie im solgenden Aufzug verhaftet sei, ist eben nur Schein; aus ihrem Auftreten im Gefängniß folgt dies mit nichten und im sünften Aufzug ist sie offenbar frei, ohne daß eine Beranlassung zu einem so raschen Wechsel sich ergäbe. Strehlte folgt unserer Ausicht, irrt aber, wenn er an eine beabsichtigte Verhaftung von andern Versonen deutt, die gar nicht vorhanden sind. Aussallenderweise änzert sich Strehlte so, als ob er von mir in der Aussassung des Schemas abweiche, da er mir doch in allem Wesentlichen solgt, ohne auf das einzelne genauer einzugehn.

Der vierte Aufzug führt uns ins Gefängniß. In Folge bes Sieges bes Bergogs über bie entgegenftrebende Bartei find Diejenigen, welche unter dem König in bochften Ehren ftanden, verhaftet worden: zunächst das Haupt der Partei, der erste Günftling des Königs, der Graf, der uns die eingetretene Beränderung von feinem Standpunfte aus ichildert und zugleich feine Beforgniß um den gefangenen König ausspricht. Als Mitgenoffen seines Schicffals finden wir dann die militärischen und geiftlichen Bürbeträger, den Gouverneur und die Aebtissin, die sich bei dem all= gemeinen Verderben auch nicht frei erhalten haben, wenigstens fich gerechtem Berbacht ausgesetzt. Alle drei ergehen fich in Er= innerung der vergangenen glänzenden Zeiten, wo sie und ihre Familien sich in den reichsten Berhältniffen befanden und einem verschwenderischen Leben sich sorglos bingeben konnten. Wenn wir dann weiter nicht allein ben verbrecherischen Weltgeiftlichen, fondern auch den edlen, aufopferungsvollen Mönch unter den Ge= fangenen finden, so hat den lettern nur fein rudfichtslofer Freimuth an diefe Stelle gebracht. Daß er bloß zum Troft der Befangenen gefommen, ift bochft unwahrscheinlich, da er zugleich mit

bem Beltgeiftlichen fommt. Bu dem Beltgeiftlichen, den der Berluft feines durch Berbrechen erlangten Wohlstandes bitter ichmerzt und zugleich die drohende Strafe in Furcht fest, bildet der Monch einen entschiedenen Gegenfat, da er nicht die nächste Zufunft, fonbern die noch weitere Entwicklung des Umfturges im Auge hat, ba er nicht an sich, sondern an die allgemeine Lage denkt. Als darauf auch die Sofmeisterin und der Gefretar ins Gefangniß mandern milffen, ba ergreift ben Beltgeiftlichen die bitterfte Buth über diese Menschen, die ihm seine glückliche Unschuld durch ihre Berführung geraubt (im Grunde gilt fein Borwurf nur bem Sefretar), und er muß feine Schuld an Eugeniens Berderben verzweiflungsvoll geftehn, wodurch benn auch in den übrigen die Erinnerung an die fo unglückliche als jeder Liebe, jedes Glückes werthe Bringeffin machgerufen wird. Da tritt Eugenie felbst un= erfannt als Abjutant des Herzogs ein, um sich von dem Zustand ber Gefangenen zu überzeugen. Bon biefem Auftritte wiffen wir nur, daß er mit einer "begeisterten Rede des Monchs" begann; benn mit diefer Andeutung bricht das Schema ab. Da von irgend einer vorhergehenden Rede Eugeniens feine Andeutung sich findet, so milfien wir wohl annehmen, der Monch fümmere sich nicht um die Ankunft des herzoglichen Adjutanten, sondern spreche, von wärmster Begeisterung getrieben, seine Ueberzeugung aus, baß die fürstliche Jungfrau zum Segen bes Reiches zurücktehren und Rube und Frieden auf ficherer Grundlage herftellen werde. Sieran ichloß fich wohl ein furges Gefprach zwischen Eugenien und dem Monche, worin diefe den Bunfch aussprach, die Beiffagung möge in Erfüllung gehn. Um Schlusse trat nun noch ber Sandwerter auf, auch tiefer feineswegs als Gefangener, fonbern als ein zu Ansehen und Macht gelangter Mann der Bewegung, ber im Gegenfat ju Eugenien völlige Gleichheit, Die

Bernichtung alles Standesunterschiedes und jeder nicht vom Bolte frammenden Gewalt verlangt.

Beim fünften Aufzug find wir wieder auf bas bloke Gzenarium beschränkt, das uns, wie Biehoff, der sogar das deutlich m Schema Ausgesprochene nicht überall erkennt, ganz rathlos lassen würde, wären wir nicht burch das Vorhergehende über den Charafter der auftretenden Bersonen und die nothwendige Ent= widlung aufgeklärt. Der Ort der Handlung ist gar nicht angegeben, aber unmöglich tann bas Gefängniß bes vorigen Aufzuges beibehalten fein: wir haben uns ein öffentliches Gebäude, wohl das Stadthaus, zu denken, das in der frangbfischen Umwälzung eine fo bedeutende Rolle spielte. Bunächft finden wir die beiden am weitesten in ihren Forderungen gebenden Bersonen, den Handwerfer und den Sachwalter, von denen der eine alles gleich machen, der andere alle Vortheile der bisherigen Be= fiter an sich reifen und diese felbst vernichten möchte. Der "pfiffige" Sachwalter entfernt fich, um bas Bolt zu weitern For= derungen und dem entschiedensten Umsturz aufzustacheln. Bu dem Sandwerter tritt nun ber Gerichtsrath, ber beim Berzog wirklich zu der hohen Stellung gelangt ift, welche fein von dem Bewußtfein der in ihm liegenden Kraft eingegebener Bunfch fich erfehnt hat. In ihrer Unterredung spricht sich die entgegengesetzte Un= sicht beider entschieden aus. Der Gerichtsrath will allen gerechten Forderungen des Bolfes Rechnung tragen, wogegen dem Sand= werter ber jetige Buftand ber Dinge so wenig genilgt, daß ihm alles bisher Errungene ein leeres Nichts scheint; ber vollendete Umfturz alles Bestehenden, die durchgeführte Boltsherrschaft ist das Ziel, wonach man rudfichtslos vordringen milffe. Engenie ericeint, mahriceinlich um den Gerichtsrath zum Berzog abzu= rufen, ber feines Rathes und Beiftandes augenblidlich bringend

bedarf. Der Gerichtsrath erkennt diese so wenig als der Bergog. Ru ihr treten barauf bie beiden entschiedenen Umfturamanner, ber Sandwerter und der Sachwalter; im leidenschaftlich bewegten Gespräch entwickelt Eugenie ihre tiefe Ueberzeugung von der Nothwendigkeit einer höhern, dem gewöhnlichen Wechsel der Dinge entrudten Gewalt, eines vom Bertrauen bes Bolfes getragenen Königthums. In der darauf folgenden Szene zwischen dem Handwerfer und Sachwalter werden wir vom Fortschritt der Dinge unterrichtet: ber Soldat befchreibt dann die machfende Gährung, der Sachwalter entfernt fich, um weiter zu wirfen Der lette Auftritt führt ben Gerichtsrath mit bem Golbaten und Sandwerker aufammen: vergebens fucht diefer beide filt die Erhaltung ber Rube zu gewinnen; ber Solbat weigert fich, entfcieden zum Bergog übergutreten, der Sandwerter fieht im Ilm= fturg bas einzige Seil. Go tritt benn am Ende bes zweiten Stildes der vulfanische Ausbruch der zur Buth aufgestachelten Maffe des Bolts als unvermeidlich hervor.

Bon dem dritten Stilde wissen wir nur, daß das wiedergefundene Sonett des ersten "mitten in der größten Berwirrung steilich sein Heil, aber doch einen schönen Augenblick würde bervorgebracht haben". Wie aber diese Wiederauffindung in dem geheimen Schranke von Eugeniens Zimmer bewirkt werden sollte, tönnen wir nicht errathen, und vielleicht war der Dichter selbst hierüber noch im Unklaren, wie er sich auch die endliche Bewältigung der ausgeregten, den König und den Herzog bedrohenden Massen noch nicht genau entwickelt haben dürste. Die Ersindung war ihm hier wohl noch nicht gelungen, wosür der Mangel des Schemas dieses dritten Stildes sprechen dürste. Jedenfalls sollte Eugenie dem Könige und dem Herzoge in der höchsten persönlichen Bedrängniß schützend zur Seite stehn, durch

ihren Seldenmuth auf die Maffen wirken und endlich durch die Entdedung, wer fie fei, die beiden eng verwandten, fo lange getrennten höchsten Berrn miteinander verföhnen. Möglich wäre es. daß Eugenie mit dem Herzog und dem Könige sich nach ihrer ebemaligen Wohnung zurfichziehen muffte, das Bolt bier mit Gewalt eindränge und bei diefer Gelegenheit das Sonett entdedt würde. Bon dem Bruder Eugeniens findet fich im Schema bes zweiten Stildes teine Melbung, und es ift nicht mahrscheinlich, daß er im britten, etwa unter bem Böbelhaufen, eingeführt morben ware. Auch von ben Söhnen des Königs, die ihm treu gur Seite ftanden, haben wir feine Andeutung, wie fie denn auch faum neben Eugenien eine Stelle fanden; ihres Todes ward wohl gelegentlich gedacht, wie auch des Unterganges von Eugeniens Bruder. Am Schluffe follte wohl ber Ronig Eugenien feine Sand reichen und hierdurch auch außerlich die innigste Berbindung mit dem Herzog bestätigt sein. Db der Gerichtsrath als Opfer feiner Treue im Kampfe fallen ober dem Konige und dem Bergog als treuer Berather jur Seite ftehn follte, magen wir nicht gu entscheiden. Als Grundlage ber neuen Ordnung der Dinge würde eine fraftige, milbe, auf die gerechten Bunfche bes Boltes hörende und von deffen Bertrauen getragene Regierung erschienen sein. Der haber unter ben Großen ift geschlichtet, die zwischen ben König, seine nächsten Angehörigen und das Volt sich stellenden eigenfüchtigen Bünftlinge find entfernt, und daß Unterdrückung und Rechtlofigteit teine Statte mehr haben werben, dafür burgt uns vor allem Eugenie, welche felbst diefen zum Opfer gefallen und nur durch die Große ihres echt fürftlichen Wefens, das fie in allen Berhältniffen bewährt, fich gerettet hat. Go würde fie als eine filrstliche Dorothea hervorgetreten fein. Wie diefe in der Bedrangniß felbft gum Schwert greift und bei ber unfeligen

Auswanderung überall mit entschlossenem Muthe und florer Ginficht für das allgemeine Wohl beforgt ift, so halt fich Eugenie mannhaft im Rampfe mit ihrem Geschicke und rettet in der hoch= gehenden Brandung der zum Umfturz wüthend andringenden Maffen ben Bestand bes Staates. Wenn Goethe auch bier für Die erbliche, auf Recht gegrundete Monarchie, für die innigste Berbindung einer ftarten Regierung mit individueller Freiheit in die Schranken tritt, fo ift bies ber feste Boben, in welchem feine politische Ansicht immerfort wurzelte. Und hierin hat er den echten neuerdings fo glangend bewährten deutschen Ginn jo innig gehegt, wie irgend ein anderer unferer Dichter, felbit Ubland nicht ausgenommen. Freilich im einzelnen fich die Serstellung eines folden Königthums, bei welchem auch die Rechte des Bolfes unverbrücklich gesichert seien, zu entwickeln war ihm nicht gegeben, und ein gewiffes Migbehagen, hierauf näher einzugehn, mag mit= gewirft haben, ihn felbst von der Bollendung des Schemas abzuhalten; benn den Forderungen bes Gerichtsrathes mußte doch auf irgend eine Beife Rechnung getragen werben, was ohne Ginfluß des Volkes auf die Regierung unmöglich geschehn konnte. Oder müßte man wirklich annehmen, der Gerichtsrath fei durch die gemachten Erfahrungen bekehrt worden, und Eugenie sollte die reine, ausschließliche Monarchie auf den Pfeilern der Kraft und des Rechtes begründen, deffen Verletzung fie felbst so bitter empfunden hatte? Als fie ben Gerichtsrath im vierten Aufzug um Schut gegen ihre Unterdrückung anfleht, muß diefer noch gestehn, daß das Recht nicht in die höhern Kreise zu dringen vermöge, und er gibt das als eine Rothwendigkeit gu. Im zweiten Stude fonnte er unmöglich noch auf biefem beschränkten Standpuntte ftebn, er mußte, wie Eugeniens natürliches Gefühl, ein allen gemeinfames Recht fordern, Die Unterdrückung jeder Willfür, wie fie die tonig-

lichen lettres de cachet übten. Daß gegen die Wiederkehr einer folden Willfürherrschaft das Bolf gesichert fei, von einer folden Forderung tonnte boch ber Gerichtsrath auch zulett nicht ablassen, wenn anders eine mahre Beruhigung und feste Begründung erreicht werden follte. Aber die Löfung diefer Aufgabe war dem Dichter wohl noch nicht klar, wie er auch die bramatische Bewältigung der Angrebie noch nicht gefunden baben dürfte. Was man von einer Auflösung bes Studes zu Gunften der Stände gefabelt, beruht auf völliger Mikkennung ber Absicht unferes Dichters, der freilich immerfort der Aufhebung des Adels, als der Stüte einer fraftigen Monarchie, entgegen war und, wie wenig aristotratisches Gelüste er auch in sich verspürte, doch auf Erhaltung fürstlicher Abstammung brang. Seine Eugenie ift biervon ein redendes Zeugnif, wenn biefe uns auch auf ber andern Seite zeigt, daß eine burgerliche Che für den Adel teineswegs als Entwürdigung gelten fann, da fie felbft, die hochfürstliche Jungfrau, einer folden im zweiten Stild gang geneigt icheint. Unmöglich tonnte Goethe hierin feine in Bilhelm Meifters Lehrjahren entschieden ausgeprägte Unficht geandert haben. Auch die Ballade Wanderer und Bachterin vom Jahre 1802 oder 1803 berubt auf diefer Ansicht, wogegen wir die Legitimitat in der Ballade vom vertriebenen Grafen (1816) gefeiert feben,

## IV. Dramatische Ausführung des erften Theils.

## Erfter Aufzug.

Der Herzog sieht sich durch einen siglücklichen Jufall veranlaßt, dem Könige Eugenien als seine Tochter vorzustellen. Der König wird von herzlicher Neigung zu ihr ergrissen und verspricht, sie bei seinem nahen Geburtstage als Fürstentochter seierlich anzuerkennen. Der Widerstreit zwischen dem Herzog und dem Könige tritt hervor, wie auch die seindliche Spannung zwischen dem Herzog und seinem Sohne.

Erster Auftritt. Goethes Wort an Edermann, seine natürliche Tochter sei eine Kette von Motiven, bewährt sich vollkommen, wenn wir auch der weitern Andeutung, daß eben deshalb das Stück auf der Bühne kein Glück mache, gerade nicht zustimmen möchten. Heil unserer Bühne, möchten wir sagen, wenn Goethes Eugenie auf ihr mit freudigem Antheil gesehen wird. Gleich das erste Glied der Handlung, das Geständnist des Herzogs, ist aufs genaueste motivirt. Zunächst das Motiv des Ortes. Auf der Fährte des Hirsches ist der König mit dem Herzog zu einem so heimlichen als einsamen Waldsplate gelangt, der zu den vertraulichsten Gesprächen das Herz

. 6.

öffnet.\*) Diese Sirichiagd aber trennt nicht blok febr geschickt ben Bergog und den König von ihrer Begleitung, sondern führt auch den für bas folgende fo wichtigen Sturz Eugeniens berbei: denn die Borftellung por dem Konige erfolgt badurch viel rafcher. Die Aufmerksamkeit wird entschiedener auf die fubne Ragerin bingewandt, und nicht allein die rührende Scheidefzene am Schluffe des ersten Aufzuges berbeigeführt, sondern auch für die Darstellung des Schmerzes im britten ein tief einschneidender Stachel gewonnen. Zweitens das Motiv der Zeit. Der Bergog hat icon por furzem dem Könige zu verstehn gegeben, daß er ihm ein Gebeimnik und zugleich einen barauf bezüglichen Bunfc mit= autheilen habe, und der Grund, weshalb er gerade por furgem fich entschlossen, dies zu gelegener Zeit zu eröffnen, liegt in dem neulich erfolgten Abscheiden der vor einer folden Enthillung sich entsetzenden Mutter. Dem König aber barf er getroft diese Mit= theilung feines Baterglickes machen, ba diefer felbst feine Kinder für seinen höchsten Schatz hält. \*\*) Wie die Erwähnung des

<sup>&</sup>quot;) Treislich ist der Ausbrud Stufenglück gewählt; die allmähliche Entwicklung der Kinder bezeichnet die Stufen, auf welchen das Glück der Ettern immer höher steigt. Bgl. IV. 2 Stufenschritte. Seltsam sieht Strehlse darin eine hindentung, daß das Glück der Ettern über ihre Kinder verschiedenen Alters zu gleicher Zeit ein verschiedenartiges ist. — Dein erwünschtes Alter. Erwünscht, ersteulich, wie IV. 2 "erwünschter Lebenszgüter".

<sup>&</sup>quot;) In ben Worten "Bollsommner Baterfreuben Hochgenuß" ift "Katerfreude" ein seit der dritten Ausgabe (1816) fortgepflanzter Drucksehler. Im
folgenden hat man "ererbt-, errungner Giter" zu schreiben: die Endung ift bei
dem ersten Worte nach einem Goethe später gefänsigen Gebrauche weggeblieben.
Ererbt und errungen sind Gegensäte. Achnlich sind weiter unten "dopvollt-neuvereinter Kraft", "unsiberwindlich, ungeheure Last", "zum Ausermeidlich-Ungeheuren", "leichsfinnig-augenblichsicher Genuß", "ein fillsentfernick Landgut", und vieles andere, wo gewöhnlich beibe Wörter durch

.....

migrathenen Sohnes sich ungesucht darbietet, so hat der Dichter auch gleich in den beiden ersten Reden das Verhältniß des Herzogs zu seinem Nessen dem Könige kurz anzudeuten und die Lage des Ortes zu bezeichnen gewußt. Die Vitte um die Unerkennung der Tochter als einer Prinzeisin von Geblüt sührt den Vauerkennung der Hervorhebung ihrer Vorzüge, die er sorgsam zu pslegen gesucht\*), und in leichtem Uebergang gesteht er, daß der König sie selbst hente in seiner Nähe gesehen, wodurch wir wieder auf die Entsernung des Königs und des Herzogs von der Jagd hingewiesen werden. Die Lust der Jagd hat sie in die Weite auf sälscher Fährte hingerissen, und Eugenie wird sich ungläcklich sühlen, sich so lang von der Seite des Königs entsernt zu sehn.\*\*

Zweiter bis fünfter Anftritt. Der Hauptjagdzug hat indessen in der Nähe den Hirsch erlegt; zu ihm gehört der Graf, welchem der König, auf den er zueilt, schon aus der Ferne ruft, was der Zusammenlauf an jener Felsenwand bedeute. Durch ihn werden wir nicht allein von dem Unglicksfall unterrichtet, sondern

Komma getrennt ober unverbunden find. — Störend ift, daß als im folgens ben Berfe in anderm Sinne als in diesem ftebt.

<sup>&#</sup>x27;) Sanz unbesugt schreibt Streifte ftatt ", des Gegenwärtigen" (nach Goethe beliebter Weise für ", der Gegenwart") ", des gegenwärtigen", wozu er aus bem solgenden "Künds" ergänzt. Dieser Gebrauch des jächtichen Gesichlechts ist besonders unserm Drama geläufig.

<sup>&</sup>quot;) Jenes Ufer beutet nicht barauf, daß der König auf der andern Seite des Flusses sich bekinde, vielmehr sind alle, wenn auch weniger hastig dem hirsche nachgestürzt. In der Lebksftigkeit der Darstellung wird mit jener der Ort des Users, wohin die Jägerin übersetzte, der Erinnerung vorgehalten. Biel, der verabredete Aufammentunftsort, am Ende der Jagd, von dem sie sich verirrt hat. — Statt "verdrossen Muthes" schreibt die Ausgade letzter hand nach ihrer nicht ftreug durchgesichten Weise "verdrossens Muthes" n. ä., so auch turz vorher "entserntes" statt "entsernten", "mir Glücklichen", "mir Glücklichen"

wir vernehmen auch, das Geheimniß der Abfunft der ritterlichen Rungfrau fei längst aller Welt enthillt. \*) Nachdem Engenie wiedererstanden, eine Szene, in welcher die wechselseitige Liebe zwischen Bater und Tochter ihren bewegtesten Ausbruck erhält. entfernt ber Rönig fein Gefolge, um das Geheimniß fogleich form= lich in Gegenwart der Tochter zu vernehmen und die feierliche Anertennung in allernächster Zeit zu versprechen. \*\*) Bier tritt benn Eugeniens tiefes Bedürfnift warmfter, fich gang bingebender Berehrung auf das entschiedenste hervor, und besonders das reinste Gefühl für die Erhabenheit königlicher Majestät, das wohl nirgendwo einen innigern Ausbruck gefunden hat. Daß der König fie als Nichte anzuerkennen nicht ansteht, ist ein im Augenblick fie fo überraschendes, wenn auch längst ersehntes Blück, daß fie, vom Gefühl überwältigt, por dem König beschämt niederfinft, ber fie, nachdem er der Bescheidenheit und demuthigen Ergebenheit ihr Lob gespendet, durch das Zeichen vertraulichster Liebe zu fich heran= bebt. \*\*\*) Wenn ber Bergog feinen Dank für eine folche ibm felbst unerwartete Gabe fraftig ausspricht, so weiß Eugenie nur

<sup>\*)</sup> In der Rede des Erafen bezeichnet den Jagdgebrauch vollenden das Ertönen des das Darniederliegen des hirides bezeichnenden hallali oder haluli, auch hahali. Beiter ist erschien statt erschein' ein von 1816 bis nach dem Tode des Dichters fortgepstanzter oder vielmehr in erschien' geschlimmbesserter Drucksehler.

<sup>&</sup>quot;) Der Gegensat bes Glüdes zum Gesetze beutet barauf, daß bie uneheliche Tochter bem Bergog viel mehr Freude bringt als sein ehelicher Sohn. Gang anderer Art ist ber Gegensat zwischen Ratur und Gesetz IV, 1.

<sup>&</sup>quot;") In ber fzenarischen Bemerkung "und brückt sie sanft an sich" war das Bort "sanft" seit 1816 durch Bersehen ausgefallen. — Borber wird der mit "So sei (offenbare Anrebe) auch nun" anhebende Sat abgebrochen, und in anderer Wendung nach der Umarmung aufgenommen. Borschwebt als Nachsatz, sei auch nun deiner höhern Stellung vollbebrust".

die Unbedeutenheit dessen, was sie dem Könige dagegen zu bieten vermag\*), voll ergriffen zu bekennen, wodurch dieser veranlaßt wird, auf die Entsernung des Herzogs von ihm hinzudenten und es als höchken Gewinn zu bezeichnen, vermöchte sie ihm den Bater ganz zu erhalten, diesen von seinen Feinden abzubalten.\*\*) Der Herzog wird durch diesen in Gegenwart der Tochter erhobenen Borwurf betroffen, den Eugenie in jugendsichem Wahne des reinsten Verhältnisses nicht zu verstehn vermag. Der König begnügt sich mit dieser Andeutung und bedient sich der Hinweisung auf die manchersei Gesahren und Nissverhältnisse am Hose nur zum Uebergange auf das Versprechen, daß er sie schon an seinem nächsten Geburtstage zu dem ihr gebührenden Kange erheben werde. \*\*\*) Daß der König nicht allein schon so bald ihr die

<sup>\*) &</sup>quot;Bor dir und vor sich selbst verschwinden." Nicht allein der Gönig nuß den einzelnen für nichts halten, sondern auch der einzelne selbst, wenn er seine Unbedeutenheit in dem großen Gangen fühlt.

<sup>\*\*)</sup> Die Memoiren erzählen: "Mein Bater, eben so sehr Feind der undegränzten Billflir als eifriger Bertheidiger der gestymäßigen Megierung, hatte sich öffentlich (1771 bei dem Streite mit dem Parlamente) dassit erstärt, das Obrigkeiten nicht abgesett werden dürsten, was er als Grundgeset des Staates ausah. Dadurch war er gewissennaßen in Ungnade gesallen, und man sagte mir, das könne Einsluß auf mein Schickal haben, und Ludwig XV. gegen mich erkälten. Als ich eines Tages diese Bestyniß meinem Bater in Konssens Gegenwart mittheilte, erwiederte er lachend, der König liebe ihn mehr als alle seine Possente der lachend, der König liebe ihn mehr als alle seine Possente er lachend, der König liebe ihn mehr als alle seine Possente, erwiederte er lachend, der König liebe ihn mehr als alle seine Fossenheit gezweiselt und wenn er anch nicht alle Tage nach Bersailles gehe, so beweise er ihm doch durch seine uneigenniktigen Nathschläge, daß er an ihm einen treuen Bervandten habe, der hin nie verlassen werde, und so werde der König auch seiner Tochter nicht vergessen."

<sup>\*\*\*) ,,</sup> Noch staunft bu dich an", sie glaubt nicht, daß fie es selbst sei, die sich in diesen glänzenden Räumen befindet. — Wenn vorher der Marmor-boden des Audienzsaales (vgl. Taffo IV, 4) glatt heißt, so ist dies nur ein

bochfte Gunft erzeigen will, fondern auch mit foldem freundlichen Wohlwollen auf sie schaut, ergreift sie so wonnevoll, was sie nur in bochfter Berehrung, die ihrem Bergen so wohl thut, zu äußern vermag. Der Herzog wird durch dieses hervorbrechende Gefühl der Berehrung fo ergriffen, daß er felbst neben feiner Tochter niederkniet und feine Hulbigung erneuert. Der König aber gebenkt der traurigen Zeichen der Zeit\*), die alle Unterschiede so gern vernichten möchte, wo keiner fich zufrieden fühlt als am Plate des andern, und deutet darauf bin, daß der immer sich mehr hervordrängende Zwist der Großen untereinander auch den Thron dem Verderben entgegentreibe. \*\*) Eugenie fühlt fich durch das auf sie gesetzte Vertrauen des Königs mächtig gehoben, und fie fpricht die hobe Bestimmung, sich um den König als den Stütpunkt des Staates zu icharen, fo wie ihre völlige Singabe mit innigster Empfindung aus, mabrend der Bergog nur bemerkt. fein Dankgefühl komme bem boben Werth ber heutigen gebeimen und der in nächster Ausficht stehenden öffentlichen Anertennung gang gleich. Die nochmalige Zusicherung der feierlichen Ein= führung bei Sofe bildet den Uebergang zum dringenden Bunfche, die Sache ja geheim zu halten, ba Mifgunft am Sofe auf allen Seiten fich verschwöre, die beften Plane zu hintertreiben, wobei er nicht umbin fann zu flagen, wie wenig überhaupt ein König

beschreibendes Beiwort ohne sonstige Beziehung; denn hier ist noch nicht von der drohenden Gesahr die Rede. Die innern Tiesen deuten auf die innern Gemächer.

\*\*) Schon die zweite Ausgabe hat, wie es icheint, des Bohllauts wegen,

"ben alten Zwift" ftatt "bes alten Zwifts".

<sup>&</sup>quot;) Zeichen, ein biblischer Ausdruck im Sinne von Anzeichen, aber hier von der auf das politische Streben beutenden Stimmung. Seine Aufgeregten wollte der Dichter einmal die Zeichen der Zeit nennen, weil er darin die politische Stimmung barzustellen gedachte.

im Stande sei, das geminschte Gute durchzusühren, welche Alage denn in die Aenßerung seiner innigsten Sehnsucht ausläust, überall in seinem Reiche wahres Glück zu gründen und so eines wonnigen Bewußtseins zu genießen, für welches er gern seine Krone eintauschen würde. Am Ende des Auftritts wünschte man eine nähere dramatische Motivirung der Entsernung des Königs, die jetzt ohne irgend eine solche ausdrückliche Angabe erfolgt.

Sechster Auftritt. Die Andentungen bes Königs haben Eugenien jo ängstlich aufgeregt, daß fie darüber Gewißbeit haben muß, und wenn ber Bater, wie fie abnt, mit bem Könige in Zwiespalt ift, so will fie bier fofort als beiden gleich gewogene und gleich förderliche Vermittlerin erscheinen. Doch tann fie mit dem Berdacht gegen den Bater um so weniger beginnen, als dieser faum in ihrer Seele fich zu regen wagt. Sie knüpft, nachdem fie das Glüd ausgesprochen, welches fie dem König verdankt, an dessen lette Rede an. bewirft aber dadurch des Berzogs entschie= dene Hervorhebung desjenigen, was den König zu einer jo hoben Stelle unfähig macht und ben Biderftreit berjenigen hervorruft, die es eruft und treu mit dem Throne meinen: doch läft er es bei den allgemeinen, freilich Engenien keine erfreuliche Aussicht gewährenden Bemerfungen bewenden, und bricht mit dem Bedauern ab, seiner Tochter, die erst allmählich die Einsicht in die Berhältniffe hätte erlangen follen\*), gleich beim erften Tritt in Die Welt den froben, freien Blid trüben, Die Seligteit forglofer Unschuld ihr verkümmern zu müssen. \*\*) Diese dagegen fühlt sich

<sup>&</sup>quot;) Darauf bezieht sich der Ausbruck, der sonderbarste Zufall (die auffallende Wendung des Gespräches) habe sie "auf einmal weggerissen nach dem Ziel".

<sup>&</sup>quot;) "Deiner Unichuld heilges Borgefühl" beutet auf die arglofe Uhnung einer Welt hin , wo jeber nur bas Rechte will und wohlwollend bem andern

erboben burch ben Gedanten, Die Gorgen ihres Baters erleichtern und an der Forderung bedeutender Dinge Theil nehmen zu dur= fen.\*) Der Bergog ift innigst gerührt von ber Liebe bes guten Rindes, bas er Leider fo fruh feinem Jugendparadies entreißen muß, wogegen ihm alle Hobeit verschwindet. Scherzend leuft Eugenie ab, um auf basienige zu fommen, was ihr nach Miadmen= art jest besonders wichtig blinkt, auf ihren But; benn bes Königs Undeutung, bag er und ber Bater baffir Gorge tragen werden, genügt ihr nicht. Er moge benn nur, meint fie, getroft an ihrer Sand in jene höhere Sphare fteigen, die fich ihr fo glangend eröffne, und lächeln, wie es ber Freude biefer Ctunde gezieme, wenn fie ihm ihre bochfte Sorge jest mittheile. Go bringt bas, was ihr am herzen liegt, ihre glanzende Ausstattung fie gliidlich von dem traurigen Gegenstande ab, ber biefer froben Etunde nicht ziemt, fo bag man fast zweifeln mochte, ob die wirkliche Sorge für den But oder die Erheiterung bes Wefprachs mehr Untheil an biefer Ermähnung babe. Wir boren, bag ber Bergog icon langft für die Ausstattung ber Tochter geforgt, mit deren llebersendung er sie noch beute erfreuen wird, aber dabei muß er ihrer Reugier eine schwere Prlifung auflegen, fie barf ben Schat vor feinem nächsten Besuche nicht öffnen, da er, wie ber Rönig, ftrengftes Gebeimnig wunscht. Die Tochter schwört ihm tiefe zu, werauf er fich nicht enthalten fann, um fie hierin zu bestärfen.

gur Seite fieht. Aber die Welt ift eine "gebrängte Poffe", wo jeder fich beeilt und herandrängt, mit Zurudbrängung anderer fein Spiel zu fpielen, was doch im Grunde folden Aufwandes von Muhe gar nicht werth ift.

<sup>&</sup>quot;) "Unüberwindlich= ungeheure" nuß es heißen ftatt "unüberwindlich, ungeheure". Bgl. oben €. 91". Die Laft ift unüberwindlich und ungeheure; die Unüberwindlichfeit wird eben durch das Ungeheure bewirkt. — Zer=knirschen ift schärfer als zermalmen.

auf die Gefahr hinzudeuten, die ihnen von feinem eigenen wilben Sohne drobe, beffen gleichfalls icon ber Ronig gedachte. Doch die mit der Falscheit der Welt unbefannte, arglos liebevolle Tochter traut sich zu, daß sie den Bruder, wenn fie erft mit diefem Ramen ihn nennen durfe, auf andere Wege bringen werde, welche freudige Hoffnung ihr der Bater nicht verkimmern mag. Sier würde nun die Trennung gleich erfolgen konnen, ware nicht noch ein Bunkt gurud, der den Bater beim Abschied bedrängen und ihm die ernftlichfte Mahnung eingeben mußte. Die Tochter felbst hat eben ben Herzog um Berzeihung gebeten, daß ihre Ber= wegenheit ihm folchen Schrecken bereitet, aber damals tonnte diefer unmöglich das Gliick der Rettung durch eine folche Dabnung triiben. Jett aber, wo er scheiben foll, treibt es ibn, ber schrecklichen Verzweiflung zu gedenken, in welche ibn ber vermeinte Tod ber Tochter perfett bat, beffen Bild nie aus feiner Seele schwinden werde. Ihre Liebe möchte dieses traurige Bild gern gang verscheuchen, ja in der ungehofften Rettung ein Pfand ihres Bliides ertennen, doch der Bater mahnt fie, nicht tollfilfn fich der Gefahr binzugeben. Die Tochter fordert männlichen Muth und Bertrauen ins gewogene Glud, fann aber nicht unterlaffen, auch das nochmals bervorzuheben, was fie in Furcht fett, des Bergogs Berhaltniß zum Konige, bem er feine gange Treue bewahren milffe. Der Bergog geht auf bas lettere nicht ein, will aber dem Blid, das fich ihm diesmal fo gewogen gezeigt, feinen Dant auf ewige Zeiten durch eine schone Stiftung weihen\*): bis gut feinen letten hillfsbedürftigen Tagen will er diefen Boll ber Göttin bringen, die heute fo fegensvoll ilber ihm gewaltet.

<sup>\*)</sup> Der Drudfehler "ber fille (ftatt fteile) Fels" ift feit 1816 forts gepflanzt, erft von mir weggeschafft worden.

Diese Erwähnung seines hilsstosen Alters nuß die Tochter noch weicher stimmen und sie die Möglichteit, den Bater in Folge seines Zwistes mit dem König frühe entbehren zu mitsen, lebbaft empfinden lassen. Hatte Eugenie bisher sich frästig gehalten und sich Gewalt angethan, sich ganz heiter zu zeigen, so überwältigt sie jetz um so mächtiger die Kührung, so daß sie in Thränen ausbricht. Hier ist es denn der Bater, der sie mit gutem Bertrauen auf das gewogene Schickal stärtt und mit der froben Aussicht balbigen Wiedersehens.\*)

So hat uns der erste Aufzug in die Berhältnisse volltommen eingeweiht, die Hauptgestalten, der König, der Herzog und dessen Tochter, sind uns lebhast vergegenwärtigt und wir haben zugleich einen Blid in die Zustände gethan, die uns eine Bereitelung der seirelichen Anerkennung sürchten lassen. Wird das Geheinnis bewahrt bleiben oder seine Enthillung die Gegner zu schleichendem Gegenwirfen aufrusen? Und wird der Zwiespalt zwischen dem Herzog und dem König nicht in verderblichen Streit aussbrechen?

## 3weiter Aufzug.

Der Bruder Eugeniens wird zu rascher Entsernung derselbent getrieben. Die Hofmeisterin muß selbst das Wertzeug dazu werden, da ihre Weigerung den augenblicklichen Tod ihres so geliebten Zöglings zur Folge hätte. Der Aufzug schließt un-

<sup>\*) ,,</sup>Das Leben ift bes Lebens Bfanb", es gibt keine andere Sicherbeit bes Fortbestehens des Lebens als das Leben selbst, an das wir uns darnn halten milfien.

mittelbar an ben vorigen an; zwischen keiten liegt nur Engeniens Rücklehr.

Erfter Auftritt. Daß bas Bebeimniß langft verratben ift. daß der Herzog durch die Art, wie er öffentlich die Tochter ge= zeigt, den Sohn berausgefordert, daß diefer alles ertundet hat. daß er felbft von der glangenden Ausstattung weiß, und fich baburch gedrungen fühlt, unverzüglich ben entscheibenben Schlag gu thun, bas erfahren wir gleich im erften Auftritt. Der Gefretar bes Bergogs, ber Geliebte ber Hofmeifterin, ift felbst mit bemt Sohne im Bunde. Eben hat er ber Sofmeisterin mitgetheilt. baß ihre Soffnungen nun in Erfällung zu gehn im Begriffe fieben, wenn fie nur felbst bas Ihrige bazu beitragen wolle; Diefe aber will vom Berführer, ben fie abnt, nichts wiffen, fie wendet sich von ihm ab, aus Furcht, von dem sonst so geliebten Manne fich berücken zu laffen.\*) Bergebens ift die Simmeifung auf Die erwünschte nabe Berbindung, die Hofmeifterin fühlt, mas man dagegen verlange; vergebens schildert er ben ihnen wintenden 2Rohlstand \*\*), sie weiß, daß fie bagegen bas Liebste, mas bie Welt für fie befitt. Eugenien opfern muß. \*\*\*) Der Erwiederung bes Gefretars, baf wir im Leben, wo es fortautommen gilt, ben

<sup>&#</sup>x27;) Den Drudfehler ber erften Ausgabe "mir nur (fiatt nun) gur Ceite" hatte icon bie zweite weggeichafft.

<sup>&</sup>quot;) Die Erwähnung ber Benutung ber angewiesenen Staatsgiter (,,allgemeines Gut") und ber liebertragung haftenber Renten beutet auf einen ungesunden Zustand ber mit bem Staatseigenthum willfürlich schaltenden Berwaltung fin.

<sup>&</sup>quot;") "Der Gott fer Welt", Reichthum, wie Schiller Geld "der Eibe Gott" nennt. Das Sprichwort heißt: "Gelb regiert bie Welt." - "Die (fiatt Dich), bie ich" hat fich aus ber britten Ausgabe auf bie letter hand fortaebffangt.

ebelften, im Bergen liebevoll gepflegten Befühlen entfagen muffen\*), fest die Hofmeisterin den Borwurf schmäblichften Berrathes des herrn und taltefter Graufamteit entgegen \*\*), womit er fie felbft bem Berderben gutreibe, und als er, getroffen durch bie lettere Bemerkung, fie fragt, wie fie an seiner warmen Liebe zweifeln könne, leugnet fie dies, fann aber nicht begreifen, wie er ron neuem zu einem folden Plane gegen Engenien fich verftebn moge, gegen den fie fich fo entschieden erklärt habe. Sier vernehmen wir benn, daß die offenbare Nähe ber Gefahr den Sohn bes Bergogs gur That brange. Schon in einer frubern Zeit batte er einmal einen Anschlag gegen sie gefaßt; darauf ließ ber Bergog sie öffentlich fich zeigen, wodurch bald das Geheimniß allgemein betannt ward, und feit bem Tode der Mutter, welcher das Rind verbaft war (eine treffende Beränderung der Darftellung der Memoiren), naherte er fich wieder bem Sofe, nur um bie Anerkennung vom König zu erhalten, zu beren Berhinderung der Sobn alles wagen muß, ba in diefer Beit bei ben Großen Sabgier und Genuffucht bas bochfte Gefet find. \*\*\*) Go feben wir bier

<sup>\*)</sup> Bgl. Iphigenic IV, 4. — Das Mächtige, die Mächtigen, wie weiter unten und V, 7 bas Baltenbe, ein herrschendes das Schickel, die Borfebung bezeichnen. Bgl. S. 92\*.

<sup>&</sup>quot;) Rach fügeft fteht ein Gebankenftrich ftatt bes nothigen Bunfts.

<sup>&</sup>quot;") Der Vater neibet ihn bem Sohne, möchte die Braut des Sohnes bestigen. — Der Sohn berechnet seines Vaters Jahren, meint, er habe nun lange genug gelebt und solle ihn endlich weichen, damit er herr seines Besigthums werde. Aehnlich sagt Ovid vom eisernen Zeitalter (Met. I, 100), der Sohn forsche vor der Zeit nach des Vaters Jahren. — Die Worte "Und spendet an den Zusall seine Gaben", deuten auf Liebichaften bin, werauf der Reiche ungemesseme Summen verschwendet, im Gegensatz zu der von der Natur geschenkten Schwesker, für welche er nicht den kleinsten Theil seines Vermögens missen michte.

tief in bas gange Betriebe, welches die Unvorsichtigkeit bes bergogs felbst aufregt. Da ber Gefretar jede weitere Erbrterung iber die Rechtmäßigkeit bes Strebens von Eugeniens Bruder abbricht, ja die Sache auf feinem Bege trot der Sofmeifterin durchfeten will, fo veranlaft diese ihn durch die einleitende Bemertung, was man denn von ihr verlange, den Plan der Entführung nach den Infeln zu enthillen. Die Sinweifung des un= willfürlich ben Bestimmungsort verrathenben Sefretars auf bas badurch zu gewinnende Glud hat auf die Hofmeisterin teine Wirfung, die nun einen neuen Einwand erhebt, indem fie barauf hinweist, daß Eugenie in dieses Net nicht gehn werde; doch jener meint, es tomme nur auf der Sofmeisterin entschlossenes Sandeln an. In ihrer Bedrangniß findet biefe fein anderes Mittel als fich Bedenkzeit auszubitten, wodurch fie benn die Mittheilung bes Neuesten hervorruft, was die Berichworenen in Erfahrung gebracht, und wodurch fie zur augenblicklichen Ausführung ihres Planes getrieben werden. Was Eugenie forgfältig verschweigen foll, die Ausstattung zu ihrem feierlichen Erscheinen bei Sofe, ift schon verrathen, und alles fpricht bafür, daß biefe beim nahen Geburtstag bes Ronigs erfolgen foll. Go tann benn ber Sefretar ber Hofmeisterin nur bis zum Abend Aufschub gewähren. Da diefe aber mit Bernfung auf die Stimme des Gewiffens alles filr die Rettung ihres geliebten Böglings wagen zu wollen erflärt, fo vernichtet biefer jeden weitern Widerstand durch die Eröffnung, ihr Beigern werde nur bas Allerschlimmfte, pläpliche Ermordung, iber Engenien bringen, ba man gu bem Mengerften entschloffen fet.\*) Der Berfuch, die Sache bem Ronig ober bem Bergog gu

<sup>&#</sup>x27;) Auffallend ift in der letten Rede bes Sefretars B. 3 magft, befontere nach bem vorhergebenden gleichbedeutenden vermagft. - Die Borte

entreden ober gar fogleich mit Eugenien zu ihnen zu fliehen, ift ihr damit auch abgeschnitten, da fie filrchten muß, ihren Schritt trot aller Borficht, noch ehe fie ihren Zögling in Sicherheit gebracht, verrathen zu sehn.

3meiter bis vierter Auftritt. Die Sofmeifterin fiebt, bamit beginnt ihr Gelbstgespräch, bag bas Berberben Engenien augenblicklich unentrinnbar bedroht. Die einzige Möglichkeit einer Rettung liegt in Eugeniens freiwilliger Entfagung; aber auch Diefe fann fie ihr nicht einmal vorschlagen, da fie dazu ja ben Blan der Berichworenen gang enthillen miffte, und fie fühlt wohl, wie wenig leife, gleich unwillfürlichen Abnungen lautende Andentungen eines brobenden Ungliicks fie bewegen werden. In dem Selbstgespräch der Hofmeisterin\*) find die Berfe ... Um dich zu retten, muß ich, liebes Kind, bich beinem bolden Morgentraum entreißen" nicht ohne Bedenken; denn nimmt man den "holden Morgentraum" eigentlich, so wirde unfer Aufzug am Morgen nach dem erften spielen. Nun hat aber nicht allein der Bergog versprochen, noch heute Eugenien die Ausstattung zuzusenden, sondern es ist auch in jeder Beziehung viel angemessener, ja nach allem anzunehmen, daß wir Engenien gleich nach ber Riickfunft im erften Gefühl ihres Gludes antreffen. Sollte aber ber "bolde Morgentraum" bilblich zu faffen fein, fo hießen B. 4 f.: "Ich muß dich dem "Taumel beiner Freude" (B. 16) entreißen", woran

<sup>&</sup>quot;du gang allein" fiehen mit Absicht am Anfang und Schluß ber beiden aufeinander folgenden Berie.

<sup>&#</sup>x27;) B. I ift begegnen erft in der britten Ausgabe (1816), wohl nur durch Berfeben, in begegnet verändert worden. — Die Verbannung tritt als das weniger harte, das man ihr wirklich bestimmt hat, underbunden an den Schlift, aber an der bedeutsamften Stelle des Berfes, und für fich stehend, so begegnen auf Gefahr und Tod fic bezieht.

fich der Gedanke (B. 6—11): "Nur eine Hoffnung bleitt mir, daß du entfagen könntest", sebr ungeschiest anschlösse, da sie ja eben in tieser Hoffnung ihr die Gesahr entbüllen will. Auch past "meinen Schnerz" nicht wohl, das man dann auf B. 4 f. beziehen müßte, wogegen alles vortrefstich fließt, wenn wir uns B. 4 f. wegdenken. Wahrscheinlich sind jene beiden Berfe ein späterer unglücklicher Zusatz des Dichters, und dasselbe dürste sich dann für die irübern Worte des Sekretärs: "Hent Abend körft du mehr. Nun lebe wohl!" ergeben.\*)

Wie wenig die leifen Mahnungen ber Hofmeisterin auf Engenien vermögen, zeigt sich in den beiden solgenden Szenen, denen
die Absassung des für die Entwicklung im dritten Stild so wichtigen Sonetts auf das gludlichste eingewebt ist. Eugenie, welche
die Hofmeisterin "im Taumel der Freude" zu sinden erwartete\*\*),
ist ganz von dem neuen Glück beseligt, was aus allen ibren
Bligen spricht, dabei aber so bedrängt von ihrem Gesible, daß sie
hasig sich nach völliger Einsamteit sehnt. Drum gedenkt sie ibres
Unfalls nur ganz kurz und trösiet ihre besorgte Erzicherin etwas
voreilig mit der Andentung eines daraus entsprungenen Glückes,
weist deren Mahnung, daß das Glück auch leicht in sein Gegentheil sich umwenden tönne, kurz zurück, und bittet die nach Dirt
tbeilung des neuen Glückes Berlangende, sie jeht allein zu lassen,

<sup>&</sup>quot;) Streblke, der mich wiederlegen will, merkt gar nicht, warum es fich handelt. Daß "eine Hoffmung" auf daß Folgende gebn muß, war auch mir gar nicht zweiselchaft, aber die Berbindung mit B. 4 f. ist und bleibt anslößig. Darauf, daß auch die angeführten Worte des Sekretärs auf eine Unterredung am Mergen deuten, nicht auf die hier angenommene Tageseit vassen, beachtet Streblke gar nicht.

<sup>&</sup>quot;) In eine Andeutung des ihr fo nah verfündeten Gludes ift nicht zu benten (davon weiß die hofmeisterin eben so wenig als der Solretar), sondern an Engeniens jugendliche heiterkeit im allgemeinen.

Da fie in der Ginfamteit in ihr Blud fich zu finden lernen muffe und es fie zu bichterischer Darftellung ibrer Befühle drange. \*) Die Hofmeisterin entfernt sich endlich, nachdem Eugenie freundlich angedeutet: wie fie beute nach einsamer Stille fich febne, werde sich auch bald wieder das Bedürfniß nach vertraulider Unterhal= tung bei ihr einstellen. Die volle Seligfeit ihres Bergens an ienem Chrentag, wo das Gefühl ber bebren Dlajestät, ber sie gang fich bingibt, fie burchbringen wird, fpricht fie in einem Conette \*\*) aus, das fie dem Ronig zu überreichen gedenft; als es fie aber nun weiter brangt, auch jenen Tag felbit nach Burden gu feiern \*\*\*), wird fie durch die Antunft des Boten ibres Baters geftort. Zweifelnd, wohin fie das ihr gelungene Sonettt verbergen folle, legt fie es in einen geheimen Schrant einer Seitenwand+), im tiefen Gefühle, wie Frende und Schmerz jett ernfter fie er= greifen als in unbefümmerter, alles rafch aus bem Ginne folagender, nur der Gegenwart lebender Jugend.

Fünfter Auftritt. Sich überrascht zu ftellen gelingt ibr besier als die Aenßerung des Zweifels, was die Sendung ibr bringen werde, und als die Hosmeisterin bemerkt, sie errathe ohne

<sup>&#</sup>x27;) "Bor (ftatt von) allen Menichen" und "laß mich nur (ftatt mir) fint fortgepflanzte Drudfehler der britten Ausgabe.

<sup>&</sup>quot;) Juerft aus dem Gedächtniffe mitgetheilt in der Zeitung für die elegante Welt am 11. August 1803, wo B. 5 f. steht "den Blid emporgewendet, Erfreut es mich am Fuß", B. 9 "So stöme denn, du bolder", B. 11 "Es ift".

<sup>&</sup>quot;") Die Einbilbungstraft malt ibr icon den Blanz des Thrones vor, wie der Rönig fie vorftellt, wie alle Großen ihr freundlicht die Sand reichen. Aus der britten Ausgabe ift in die letzter hand der Drudsehler übergegangen aftellt mir (fatt mich) vor".

<sup>4)</sup> In ber fgenarifden Bemerkung bat fich ber Drudfehler .. unbemerken" fiatt .. unbemerkbaren" feit 1816 fortgepflangt.

Ameifel, daß es ber Schmud gur balbigen Borftellung fei, von der sie schon vernommen habe, da glaubt fie nicht länger zum Schweigen verbunden zu fein, und trot ber Mahnung berfelben. das Gebot des Baters zu beachten, eilt fie, ber Bertrauten alle die schönen Sachen zu zeigen, nachdem sie vorher durch die Schliefung ber Thilren fich gefichert bat. Die Sofmeisterin erkennt nur zu wohl, daß für ihre Warnungen nichts ungelegener tommen tonnte als diefer ihre Sehnsucht nach der Erhebung aufreizende Schmuck, was Eugeniens Erwiederung bedeutsam bestätigt. Unwiderstehlich zieht es sie den Schrant zu öffneit\*). das Bracht= gewand zu entfalten und, da die Spiegel fie zu mahnen icheinen. fich gang in dem vom Vater gefandten Bute zu ichauen \*\*), fann fie, ohne fich durch der Sofmeifterin Bemerkungen über den leichten Umichlag des Blüdes \*\*\*) und die Entbehrlichkeit glanzenden Bruntes irgend beirren gu laffen, ja im entichiedenften Begen= fats hierzu kann sie den Tag nicht erwarten, wo sie im Thronfaale vor allen erglangen wird: die Sindentungen auf den Neid und Sak, welche eine fo bobe Stellung mit fich bringt, tounen ibr nichts anhaben, und vor Demüthigungen braucht fie nicht zu bangen. Aber auch in ihrer Erhebung will sie derjenigen nicht vergeffen, die ihr mit trener Liebe gedient, und so soll fich die Hofmeifterin, nachdem fie endlich das zu Geschenken Bestimmte

<sup>&#</sup>x27;) Nach den Memoiren schickte ihr der Bater Körbe mit verschiedenen Beugen, aus benen er selbst den Stoff zu ben Staatstleidern auswählte; die Delorme follte fie fogleich machen laffen.

<sup>&</sup>quot;) Der Pring Conti mablte nach ben Memoiren einen Stoff mit gang filbernem Grunde und goldenen Blumen zum Prachtliebe, wogegen seine Tochter gern einem rosenrothen Brocart mit Silber den Borzug gegeben hätte.

<sup>&</sup>quot;") Sie erinnert sogar an das von Weden der Krenfa, ber Gattin bek Jason, gefandte Rleid, welches die Ungludliche, als fie es anzog, durch bas Gift, mit dem es getrantt war, verzehrte.

aufgefunden, gang nach Gefallen auswählen.\*) Mag biefe auch, um nichts zu unterlaffen, auf ben Saft bes Bruders und ber gegen den Bergog verschworenen Partei hindeuten \*\*), fie tennt feine Furcht, sondern fühlt sich schon der hoben, ihr autommenden Stillung gang ficher. Was fann ihr nun noch abgebn als bas Beichen, daß fie dem Throne gunächft fteht!\*\*\*) In diefem wollen Schmude fühlt fie fich fraftig, jeder Gefahr entgegenzutreten. Ift ja ber Kriegsmann vor allen reich geschmilct und gerade sein Schmud beutet auf die Gefahr bin, Die er belbenmäßig gu beftebn fich vorsett; so begeistert auch sie bie Pracht ber Filrstentochter zu festem, allen Gefahren tropendem Muthe. Die Sofmeisterin vermag hiergegen nichts mehr, sie kann nur bei sich bas beberzte Madden bedauern, bas fie dem über ihm ichwebenden Berberben nicht zu entziehen vermag.

#### Dritter Anfang.

Die Hofmeisterin hat Eugenien weggebracht. Dem Berzog wird auf eine Weise, die jeden Zweifel ausschließt, die Runde vom Tode Eugeniens durch den Weltgeiftlichen mitgetheilt, der

<sup>\*)</sup> Zwijden "Dier" und "aufgeschrieben" darf das 1816 ausgefallene!

nicht fehlen. ") In der erften Ausgabe fand fic burch offenbares Berfehen "Auf ewig fle ftebt".

<sup>\*\*\*)</sup> Die erfte Ausgabe hat "Fürftentochter" ftatt "Fürftentochter". Chenfo ftand III, 4 taufenbfaltgen ftatt taufenbfaltgen gedrudt. In ben Demoiren fpielt bas blaue Band, bas auch bie Mutter bes Bringen getragen, eine Rolle.

ihre gerschmetterte Leiche beigesett haben will. Der Bergog entsichließt fich jum thatfraftigen Birfen für ben Staat.

Erfter Auftritt. Dag bas Ret fich unvermeiblich um Eugenien ichlinge, die Sofmeifterin, um wenigstens das leben Eugeniens zu retten, fie entführen muffe, ftellte uns ber porige Aufzug in zwei lebhaften Szenen bar. Wie man aber bem Ber= gog die Ueberzeugung von dem wirklichen Tode Eugeniens beigubringen beabsichtigt, das erfahren wir jett, und zwar als der Sauptschlag icon gefallen, nicht in erzählender Form, sondern in echt bramatischer Vergegenwärtigung. Wie man die Nachricht von Eugeniens Tod dem Bergog mitgetheilt, wird mit wenigen Worten berichtet, nachdem wir vom Zustande desselben Kenntnig erhalten\*), die wirklich erfolgte Entilibrung tritt in furgent Wechselgespräch hervor, woran sich die Angabe des Auftrages anfoließt, welchen der Weltgeiftliche mit vollster Entschiedenheit auszuführen verfpricht. Des Gefretars Bermunderung über die fichere Rübnheit beffelben bildet ben lebergang zur treffenden Schilderung, wie diefer ibn einst auf den Weg des Berbrechens gelodt, aber jett will er auch nicht länger ein blindes Wertzeug fein, fondern im Rathe mit tagen, welder über fo bedeutende Dinge beschließt. Sier erfahren wir benn, daß ber Gefretar ju einer von beiden fich befämpfenden politischen Parteien gebort, denen die Rube und das Wohl des Vaterlandes zum Opfer gebracht wird. Auf-· fallend muß es scheinen, daß hier des Bruders als des Saupt= verschworenen mit feiner Gilbe gedacht wird, mahrend in dem porigen Aufzug Diefer als die eigentliche Triebfeber bes gangen schredlichen Plans gegen Eugenien erscheint. Der Weltgeiftliche

<sup>\*)</sup> Die Muggabe letter hand ichreibt richtig "balfamicher" ftatt "bal- famichen."

nennt querft ben Gefretar als feinen Berführer, bann aber fpricht ! er im allgemeinen von einer Mehrheit, die er zuletzt als eine ber beiden politischen Parteien bezeichnet. Auch im vierten Auftritt tritt der Bruder gang gurild, und es wird Eugenie als Opfer des Parteifampfes bezeichnet. Sierin weicht offenbar die Darfrellung der beiden ersten Aufzüge, die freilich einer den Bruder treibenden Bartei gedenken, von den folgenden ab, womit die beiden andern Stilde übereinstimmen follten. \*) Es ift nur die Frage, ob diefer Widerspruch Goethe entging, was fich aus ber periciedenen Abfaffungszeit ber beiden Theile bes erften Studes erklären ließe, ober ob er absichtlich eine folche verschiedene Darstellung mablte, weil er die erstere in den beiden ersten Aufzügen, die andere fpater für wirkfamer hielt; wenigstens nimmt er in den Gefprächen mit Edermann eine folde Freiheit, mit Beziehung auf ähnliches bei Chakefpeare und bedeutenden Malern, für ben Dichter in Anspruch. Siermit ift nun ber gange gegen Engenien geführte, fie in ewige Bergeffenheit verfentende Streich in aller Alarheit vorgeführt, nur ein anderer für die Fortsetzung höchst bedeutender Bunkt tritt noch im folgenden Aufzug hingu, wie in ben beiden nächsten bes Bergogs unendlichen Schmerg fcbilbern= Den Auftritten Die Erdichtung von Eugeniens Tod im einzelnen ausgeführt wirb.

<sup>&</sup>quot;) In den Memoiren wird erwähnt, der Graf von Marche habe im., Jahre 1771 allein von allen Prinzen von Geblüt gegen das Parlament gestimmt, dessen eifrigster Anhänger der Prinz von Conti war. Der Graf erhielt dassur vom Könige große Geschenke und die Anwartschaft auf die Etelle eines Gouverneurs von Berry. Der König soll dei dem Lit do Justice, welches er bei jener Gelegenheit hielt, gegen den Grasen geäußert haben: "Wir haben unsere Verwandten nicht hier, aber wir wollen sonte sie fertia werden."

3meiter Auftritt. Der Gefretar läßt gang in ber Beife eines verständigen, mahrhaft theilnehmenden Freundes den Bergog feinen Schmerz über ben unerfetlichen Berluft gang frei ergienen. um fo das Herz des Unglücklichen zu erleichtern, den er nicht ohne innigen Antheil betrachtet. Nachdem er bas allgemeine Mitgefühl an feinem Ungliid bervorgehoben und ibn auf das hingewiesen, was ihm noch geblieben, begleitet er die wehmilthige Erinnerung bes Bergogs an das Glud, welches ibm das liebe Rind bereitet\*), mit feinen ausführenden Bemertungen, und läßt ihn feinen Schmerz voll ausströmen, der verzweifelnd fich den Tod und zur Linderung des ihn allein fo granzenlos gerritten= ben Schmerzes ben Untergang der ganzen umgebenden Welt municht. \*\*) Rach biefem vom Gefretar mit ber Anertennung feines gerechten, ihn völlig außer fich bringenden Schmerzes abgeschloffenen Ausbruche macht er fich felbst Borwürfe, daß er durch Rährung der Tollfühnheit der Tochter das Unglick bervor= gerufen, wobei die Erwähnung der Hofmeisterin, unter deren schwachen Banden er fie nicht hatte laffen follen, ben Setretär ber Flucht berfelben gebenken läßt. \*\*\*) Diefer tann auch feinen

<sup>&</sup>quot;) In ben Worten "ein geiftverlassner, törperlicher Traum" sind zwei Bilber ineinander geschoben, "ein görper ohne Seele, eine wesenlose Borftellung". — Bu ben Bersen "wie schwebte — entgegen" bgl. die Erinnerunger Prinzessin im Tasio III, 2 von den Worten an: "Wie schön bestriedigt". — Im solgenden ist an Besuche des herzogs bei der Tochter zu denten. — Berzehrend hascht im Gegensat zu ftille hingegeben. Das wilde Fener verzehrt den Gegenstand, den es ergreift. Der bildiche Ausbruck tritt, wie oft, in den hauptsag. Unmöglich kann hier verzehrend für sich verzehrend fiebn.

<sup>&</sup>quot;) In bem Erguffe ber Bergweiffung hat die Ausgabe letzter Sand den Druckfebler ber britten Aluven fiatt Fluten fortgepfianzt.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Legart "in welchem" (ftatt welche) Lande" beruht auf einem

Schmerz, daß sie ansgelassener Tollkühnheit zum Opfer gesallen, durch die Mittheilung lindern, daß sie bei Ausübung einer schönen Pflicht geblieben\*), wo wir denn auch ersahren, daß ihr Reitstnecht, der immer um sie war, verzweiselnd davon gegangen. Bedurfte die Abwesenheit der Hofmeisterin, welche Eugenien nach den Juseln bringen sollte, einer Erklärung, so mußte man den Reitlnecht wegschassen, damit dieser nicht durch ungeschickte Ausgaben Berwirrung und Verdacht errege.\*\*) Das Ausströmen des Schmerzes und diese letzte Nachricht haben den Herzog so weit beruhigt, daß er nun die nähere Mittheilung vom Tode Eugenieus verlangt, welche durch die Erwähnung, bei welchem Ritte sie umgesommen, schon eingeleitet ist. Er selbst begründet freilich den Entschluß, alles zu ersahren, mit seinem trostlosen Zustande, der ihn nichts Schlimmeres sürchten lasse, und erklärt daraus seine Fassung.

Vierter Auftritt. Der Weltgeistliche weiß mit meisterhaftem Geschief, ohne sich durch eine Regung des Gesühls beirren zu lassen, das Bild der Tochter so sürchterlich vor den Augen des Baters zu zerstören, daß jedes Verlangen, die geliebten Reste zu sehn, in dessen Brust ausgelöscht wird, dann aber sucht er den Ungläcklichen zum Leben wieder zu ermuthigen, um mit einem wohlthuenden, den Glauben an das vernommene Gräßliche stärten-

der vielen Druckscher ber britten Ausgabe, die sich jum Theil erhalten haben. "In welche" beutet auf das Arren aus dem einen Lande in das andere. — Borher war zu jenem (statt jedem) kühnen Wagniß ein Versehen des ersten Druckes.

<sup>\*)</sup> Bei der Schilderung des "in Trübfinn, Arantheit, Meuschenbaf" lebenden alten Lehrers schwebt Rouffean vor, den die Berfafferin der Memoiren für ihren Lehrer ausgibt.

<sup>&</sup>quot;) In ben Memoiren wird ber kleine Gujar beseitigt. Wie man ben Reitfnecht fortgeschafft, bleibt bier unangebentet.

ben Gindruck von ihm zu scheiden. Der Herzog hebt sich auch, nachdem ber Schmerz in ihm ausgetobt, wieder zum Leben emper, in welchem Eugeniens Bild als mächtiger Filhrer ihm vorschweben foll, weniger in Folge des Zuspruchs des Weltgeistlichen als durch die in ihm wirkende Thatkraft, welche der grausenhafte Schmerz niederbeugen, aber nicht unterdrikken konnte.

Re inniger ber Bergog wünschen muß, vom letten Augenblid Eugeniens, von ihren letten Worten gu vernehmen, um fo fdredlicher trifft ihn die Nachricht, bag ber Weltgeistliche ihm nichts zu melden habe, als baß fie eines schmerzlichen Todes geftorben. Mit Absicht außert Diefer fich nur fehr guruchhaltend, und lebut jede weitere Erzählung ab, wohl wiffend, dan der Sergog nur um fo eifriger fie verlangen werde. Den leidenschaft= lichen Erque bes Bergogs, daß felbst die Liebe im Augenblick, mo in ber Gerne ein Unbeil ben Wegenstand berfelben trifft, feine Abnung bavon fühlt\*), unterbricht der Weltgeiftliche nicht, fnübst aber bann bas Gefprach wieder mit ber Bemerfung an, baf er wohl fühle, wie leer jeder Troft fei. Auch der granzenlofe Rummer vermoge nichts \*\*), fügt ber Bergog hingu, tann aber bann nicht unterlaffen, die Frage zu thun, was man zu Eugeniens Berftellung versucht, und auf die unerfreuliche Mittheilung, baf er fie bereits tobt gefunden, den glübendsten Bunich zu angern, ihre Refte wenigstens burch Silfe ber Kunft zu erhalten. \*\*\*) Sier-

(\*\*\*) Element, die Elemente, aus benen alles Korperliche fich bilbet.

Rgl. die Erläuterungen gum zweiten Theil bes Fauft, Geite 139.

<sup>&#</sup>x27;) "Sinnlich und verftodt", gang den Sinnen hingegeben und unemstindlich für feinere Seelenregungen. — Borber hat erft die Ausgabe letter Sand heilges ftatt heiliges bergeftellt.

<sup>&</sup>quot;) Dem Kummer wird die Absicht zugeschrieben, das verlorene Glück, tas er sich immer wiederholt, herzustellen. Homers Achilleuß fagt zu Priamos: "Richts richtet die Jammerklage auß" (Flias XXIV, 524).

durch gibt er denn dem Weltgeistlichen Beranlaffung, ein grafiliches Bild ber Rerschmetterung ihres ganzen Körvers zu entwerfen, wobei ber Dichter indeffen die Grangen des Schonen wohl inne zu halten gewußt. In diesem Augenblid muß die Erinnerung, daß der Weltgeiftliche bem Baterglud entfagt hat, ben Bergog mit Bitterkeit gegen ben Ungliidsboten erfüllen, welch tief ergreifendes Gefühl diefer auch bei ber Erzählung felbst an den Tag zu legen fucht; nur ein Bater, ber felbst bas Schreckliche folden Berluftes burchzuempfinden vermag, follte ihm in diefer Roth gur Seite ftehn. Doch flihlt ber Bergog, als jener fich entfernen will, fein Unrecht, und er entschuldigt fich mit dem gränzenlosen Schmerze, ben er burch Zerftörung des herrlichen ihm vor Augen schwebenden Bildes seiner Tochter in ihm erregt habe\*), wodurch er ihm sogar die Wonne ber Erinnerung an die Singeschiedene auf immer zerstört, da er biese ferner nur in jener traurigen Gestalt fich benten tonne. Jener entschuldigt fich bamit, bies fei das einzige Mittel gewesen, ihn vom wirklichen Anblick guruckzubalten, wodurch er aber von neuem den Schmerz über den unglücklichen Untergang ber berrlichen Gestalt \*\*) bervorruft, da ber Bergog fich an bie angeregte Borftellung ber Bermefung falt, Des Weltgeiftlichen nilchterner Troft, daß die Refte lange im Sarge verwahrt ruben, lagt ben Bergog die Sitte ber Alten mit Begeisterung feiern, welche die Leiche ju Staub verbrannt, fo

<sup>\*)</sup> Hatte er jemals empfunden, welch einen unendlichen Reiz das Bild einer herrlichen Menschengestalt auf das empfängliche Eemüth übe, wodurch wir uns selbs in wundervoller Schönheit zu erschauen glauben, uns der wollen menschlichen Schönheit bewußt werden, so hätte er nicht so grausam sein können. — Erst die Ausgabe letzer hand hat tausendsältgen statt tausendsaltgen.

<sup>\*\*)</sup> Bu bem Ausbrud "Götterbild" vgl. heft IX, 80°. Goetbe, bie natürliche Tocter.

baß man von der Asche der Geliebten sich nie zu trennen gebraucht.\*) Wie gern würde er mit der Asche Eugeniens in enger Urne\*\*) umherwandern! Es schwebt hier wohl die Agrippina vor, welche die Asche ihres Gatten Germanicus in einer Urne aus Asien nach Kom brachte, nicht die Elektra des Sophokles, wo die Ueberdringung der Asche ihres Bruders eine Täuschung ist. Hieran schließt sich denn in innigster Verbindung der Bunsch, abgeschlossen von der Welt, ohne Ahnung der hinschwindenden Zeit, in seinen Schmerz versunken, an dem Ort zu weilen, wo Eugenie wie todt in seinem Arm gelegen. Das schon begonnene Denkmal der Genesung soll erstarren, nur ein gewaltiges Denkmal von rauhen Steinen soll dort erstehn, an welches gelehnt er selbst hinsterden möchte.\*\*\*) Es ist hier der rilhrendste Gegensatzur Aeußerung des Herzogs I, 6.

Der Beltgeiftliche aber, ber ihn nicht seinem verzehrenden Schmerz zum Raube werden lassen will, ermuntert ihn, wie andere Tranernde, auf weiten Reisen im Genuß der wechselvollen Natur sich zu erfreuen; doch auch dort, meint der Schwergetrossene, wird er immer an seinen schrecklichen Berlust erinnert werden, immer die Tochter vermissen, welcher er einst die blühen-

er') Sanz eigenthümlich benkt ber von der Sitte ber Alten begeisterte Herzog, diese hätten geglaubt, die Seele steige mit dem Rauche des Scheiter-hausens gleich dem Abler, dem Kogel des Zeus, als Gott in den Olymp. Dabei schwebt die Borstellung von der Bergötterung des Herkules vor, wie sie Schiller am Schlusse sienes Gedichtes das Ideal und das Leben darftellt.

<sup>\*\*)</sup> Er bezeichnet diese als "Neines haus", wie die griechischen Tragifer στέγος (haus) gang so von der Todtenurne brauchen.

<sup>&</sup>quot;") "Aller Sorgfalt lichtzezogne Spur", die Spur des forgfältig durch bie Lichtung des Waldes gezogenen Gange. Bgl. I, 6: "Das struppige Gebilich son fanfter Gange Labyrinth verknüpfen."

ben Städte bes Reichs, die reichen Wälber, die prächtigen Strome und bas unermefliche Meer\*) zu zeigen und an ihrem Staunen fich zu ergeten gehofft. Mit der Erinnerung, daß der Herzog nie fich der Beschauung hingegeben, sondern stets für andere zu wirken sich getrieben gefühlt, fordert ihn der Tröster zu solchem Wirken auf, und als diefer auch darin keinen Reis mehr finden will, so weift er ihn auf die drobenden politischen Buftande bin: seien ja auf ihn aller Angen gerichtet, und könne er sich tausend= fachen Dank burch thätiges Gingreifen gewinnen; er beutet bier= bei auf die Schwäche des miffleiteten Königs und die Gahrung im Bolte bin, die ju einem schredlichen Umfturg fuhren werbe. wenn der Herzog nicht den Thron bewahre, indem er an die Stelle ber jetigen Regierung trete. Sier geht er gang auf bie Anschauung des Bergogs ein; er selbst steht auf einem durchaus andern Standpunkt, da er zu ber bem Bergog gegenüberstehenden. ben Abnig immer mehr sich unterwerfenden Partei gehört, von beren Sieg er Reichthum und Macht erwartet. Es ift ein Irrthum, wenn Strehlfe meint, der Weltgeiftliche wolle ihn ber aristofratischen Partei wieder gewinnen; nichts liegt ihm ferner: er will ihn nur durch die Sinweisung auf feine politische Wirkfamteit tröften. Doch auch diese erinnert den Bergog wieder an seine Tochter, die ihm die traurigen Berwirrungen des Staates immer durch ihr herrliches, liebevolles Wesen verscheucht; jett erft treten fie brobend an ihn beran, fo daß er vor ihnen flieben muß. aus ber Welt hinaus. Rein, nicht in ben verworrenen Streit bes Lebens, in das Rlofter follte er, als Geistlicher, ihn weisen.

<sup>\*)</sup> Die Shilberung ber Shönheiten ber Stäbte und ber Natur ift felbst wie mit einem bussern Shleier bebeckt, es sehlt ihr jeder frische Hauch bes Lebens. Bgl. Engeniens Erwähnung bes Bersprechens ihres Baters, ihr bas Meer zu zeigen, IV, 2.

Dieser muß zugeben, daß ihm selbst wenig zieme, seinen Sinn auf die Welt hinzulenken, aber doch darf er ihm vorhalten, daß der edle Mann nicht dem Berlorenen nachhängen, sondern es in sich wiedersinden solle, und als dieser fragt, wie es möglich sei, das Berlorene wieder zu gewinnen\*), verweist er ihn auf den Geist, welcher jenes sestzuhalten und es zu verklären wisse, so daß geistiges Eigenthum in uns lebe.\*\*) Diese ties empsundene Wahrheit ist es, die den Herzog über den Kummer sich erheben läßt, die ihn mächtig ausrichtet, so daß ihm jetzt Eugenie nicht mehr entrissen ist, sondern wie ein göttliches Bild ewig vor seiner Seele schwebt, das ihn zu edlem Wirken ermuthigt. So ist der Herzog sich ganz wiedergegeben, ja Eugeniens Verlust hat ihn über sich selbst hinausgehoben, wie wenig dies auch in der Absicht des Weltgeistlichen liegen konnte. Wie aber wird die aus allen ihren Himmeln gestürzte Eugenie sich zurecht sinden?

### Bierter Aufzug.

Eugenie, welche von der Hofmeisterin bis ans Meer gebracht worden, erfährt, welches Schickfal ihr broht. Der Gerichts-

<sup>\*)</sup> Der "Besthi", ber sich in ber Brust "so fest erhält", ift die Erinnerung, aber sie wird uns zur Dual, da wir vergebitch uns nach dem Berlorenen zurücksehnen. Der Kummer um das Berlorene wird mit dem schmerzlich nachbaltenden Gesühl des Berlustes eines Eliedes des Körpers verglichen.

<sup>\*\*)</sup> Wenn er sagt, Eugenie habe seinen Sinn erhoben, ihm "das Anschau herrlicher Natur lebendig aufgeregt", so deutet er auf das, was der Herzog selbst oben bemerkt hat "Nur durch der Jugend — wiederklingt". Ganz irre führt Strehltes Bemerkung: "Durch den Anblick ihrer eigenen schwer Natur."

rath bietet sich ihr als Gatte an, sie aber glaubt ben Abel ihrer Geburt nicht entehren zu bürsen und hofft Befreiung aus ihrer Noth von einem Anruse an das Bolt, das empört gegen eine solche Missethat sich zusammenscharen werde.

Erfter Auftritt. Sier erft erfahren wir, welchen Auftrag Die Hofmeisterin erhalten. Der Gefretar hatte im zweiten Aufzug geäußert. Eugenie müsse so aus der Welt verschwinden, daß fie als todt gelten konne, und stillschweigend hatte er zugegeben, baf man fie nach ben Infeln zu entführen gebente; die Sofmeisterin fand bas einzige Rettungsmittel barin, daß fie ihrem Stand entfagen tonne. Diefe hat fie jest bis ans Meer bingeführt, indem sie ihr vergeblich angedeutet, sie folge einem höhern Gebot, welches fie zu Grunde richte, wenn sie nicht auf Namen und Geburt verzichte; die Entscheidung ift nabe. In diesem äußersten Augenblick hat sie sich an einen in ber Stadt als weise und gerecht geltenden Richter gewandt, bem fie bie ganze Lage ber Sache mittheilt; fie ift ihn aufzusuchen gegangen, und hat ihn hierher beschieden, wo wir sie eben im Gespräch mit ihm finden, mabrend Eugenie in der Nabe auf einer Bant im Sinter= grunde verschleiert fitt. Sie zeigt ihm, nach furzer Ginleitung, ben königlichen Brief, welcher jeden anweist, ber Inhaberin in allem gur Sand zu gehn, mas fie über Gugenien verfüge. Da ber Gerichts= rath fein Entfeten über eine folche ihr jede Willfür geftattenbe allerhöchste Berfügung ausspricht, erklärt fie ihm die Sache in einem längern, burch die Zwischenreden des Gerichtsraths gliidlich belebten Vortrag. Sier erfahren wir, daß zwei politische Parteien geheim für und gegen bie Anerkennung Engeniens gewirft, bis endlich, da der Herzog dieselbe durchzuseten sich beeilte, die gegnerische Partei gewaltsam ausbrach, wodurch sie benn auch die andere, auf der Seite des Herzogs stehende zu offener Abwehr

trieb, fo bag ber König, um den Gegenftand bes Streites\*) gu entfernen, für die gewaltsame Magregel zum Vortheil der gegnerischen Partei fich entschied. Bon einem folden Gegensat zweier rein politischen Varteien, als beren Häupter bier keineswegs ber Bergog und beffen Sohn gelten, ift in den beiden erften Aufzugen. welche den Streit blok als Privatsache betrachten, nicht die Rede. ja auch im dritten findet sich noch keine Spur von einer .. von beiden Seiten brobend hervorbrechenden, dem Staate felbit gefährlichen Gewalt". So hat der Dichter also hier unmerklich die Triebfeber ber Ausstoffung Eugeniens nach feinem jedesmaligen 3weck anders gewendet. Die Hofmeisterin ward angewiesen, Eugenien nach ben Infeln zu bringen, wenn fie fich nicht gu einem bürgerlichen Chebund und Verzicht auf ihre Geburt verstehn follte. \*\*) Gine folde Che ihr mit gewiffenhafter Ueberzeugung, daß sie in ihr wirklich ihr Glück gründe, anbieten zu können ift der Wunsch der Hofmeisterin, die keineswegs als Kupplerin erscheint; das Unglick ihres Abglings möglichst zu mildern ist diese freundlichst bemüht, und beshalb gerade hat sie sich an den Gerichtsrath gewandt, ber zunächst sein Bedenken äußert, daß bei ben obwaltenden Verhältniffen sich ein würdiger Gatte finden werde, bann aber sich nach ber Stimmung Eugeniens felbst erfundigt.

<sup>\*) &</sup>quot;Des Habers Apfel" wird fie genannt, mit hindeutung auf den golbenen Apfel mit der Aufschrift "Der Schönsten", welchen Eris, die Göttin des Habers, bei der Hochzeit des Beleus und der Thetis unter die versammelten Götter warf, dessen mittelbare Folge der trojanische Arieg war. — "Ein Gott", nach homerischem Cebrauch, wie wir Gott oder das Schickal nennen.

<sup>\*\*)</sup> Auch barin weicht bie Darstellung hier von der frühern ab, daß dort bie Hofmeisterin fogleich zurüdkehren soll, während sie hier Eugenien nach den wisten Inseln begleiten muß, wenn sie ihrem Stande nicht entsagen will.

Die Hofmeisterin dringt siehentlich in ihn\*), sich in seinem eigenen Berzen umzusehn oder auf andere zu denken, die er dieses Bundes werth halte. Der Gerichtsrath sühlt sich selbst zu einem solchen wie eine himmelsgabe ihm entgegentretenden Chebunde\*\*) geneigt, und will Eugenien sprechen.

Zweiter und dritter Anftritt. Schon der erste Blick zieht den Gerichtsrath wundervoll an, und auch Eugeniens Seele wird von dem "milden und edlen" Manne ergriffen, wenn sie auch, ungeachtet seines innigen Antheils, sich noch nicht recht zu finden weiß, da der jähe Sturz ihr alle Besinnung geraubt hat. Der nene Freund sucht ihr Zutrauen zu gewinnen, sie aber kann ihm von dem Grunde ihres Unglücks nichts sagen, den ihm die Hospmeisterin entdeckt haben werde. Dieser bemerkt, indem er hierauf einzugehn vermeidet, von ihrer Unschuld sei er durch ihre ganze Erscheinung überzeugt, und er könne nur das große Mißgelchie bedauern, das sie getrossen. Das einzige, was sie sich Schuld geben kann, ist, daß sie dem Berbote zuwider den Putzstaften öffnete, was sie leicht damit entschuldigen könnte, daß die Hospmeisterin von der Sache wußte, aber leidenschaftlich gibt sie siech dem Gedanken ihrer Schuld din.\*\*\*) Vergebens mahnt sie

<sup>&#</sup>x27;) Unter jeder Tugend ist jeder Drang zum Gusen zu verstehn, der mächtig, besonders im ahnungsvollen, noch nicht an der Beltersahrung erkälteren Jugendalter wirkt. — Rach "D sieh dich um"! war das nothwendige Ausrufungszeichen seit der britten Ausgabe weggesallen.

<sup>&</sup>quot;) Er briidt fich freilich im Sinne ber aufgeklärten Zeit aus. Bgl. bagegen zu Shillers Gebichten 35 Str. 2, 7. In hermann und Dorosthea (V, 69 f.) sagt ber Pfarrer: "Die Gaben kommen von oben herab in ihren einnen Gestalten."

<sup>&</sup>quot;") "Unglaublich" fiatt "Unglaublichs" ift Orudsehler ber Ausgabe letter hand. Strehlte halt es freilich für eine bem Wohlklang zu Liebe gemachte Aenberung. Aber Formen wie Unglaublich's finden fich bei unserm Dichter in seinen vollendetsten Dramen, Jphigenie und Tasso.

ber Berichtsrath, bem Urgrunde bes Unglud's nicht nachzuforschen, was, wenn es möglich, zu nichts helfe, fie läßt fich nicht abhalten, ba ber eble Mann jenen Grund abzulehnen scheint, weiter porzudringen und sich als Opfer politischer Awietracht zu betrachten. wovon fie felbst Andeutungen von ihrem Bater und dem König empfangen; jener aber will ihre zulett geäußerte Kurcht schredlichen politischen Umfturzes für Einbildung ihres durch eigenes Unglud umbufterten Sinnes erklären\*) und fie auf bie beitre Luft ibrer Rugend gurudführen: aber wie fonnte fie bier ibres Baters vergessen und des unendlichen ihr in ihm geraubten Glückes? Ueber das Versprechen ihres Vaters val. oben S. 114 f. \*\*) Der Berichtsrath fieht fich gebrungen, ihr ben traurigen Bestimmungsort zu entbeden \*\*\*), was fie mit foldem Entfeten erfüllt, baß fie in anaftlicher Bewegung, aus welcher zugleich ihr vollstes auf ihn gesetztes Vertrauen spricht, ihn um Rettung anfleht. Die Schilderung ber wüsten, aus dem Meer entstandenen, gum Aufenthalte von Berbrechern bestimmten Infeln gehört gang ber Erfindung bes Dichters an. Mag auch ber Gerichtsrath erflären. er vermöge nichts gegen ben höhern Befehl, da die Macht der Gerichte nicht in jene oberhalb bes bürgerlichen Standes ichwebenben Sphären eindringet), Eugenie kann in ihrer naturlichen Anschauung der Dinge und bei ihrem vollen auf ihn gesetzten

<sup>\*)</sup> Benn ber Gerichtsrath fagt, fie verfünde "bas Schidfal einer Belt", fo halt er fich an Eugeniens lette Borte. Der Staat ift eine Kleine Belt.

<sup>\*\*)</sup> Enger, enger, nach Goethes Gebrauch für immer enger.

<sup>\*\*\*)</sup> Daß Phöbus "ein feuerwallend Lager fich bereitet", geht auf ben Sonnenuntergang. Bgl. Schillers Gebicht ber Abenb. — Es ift "alles Röthig-Langgewohnten" zu ichreiben. Bgl. oben S. 91\*\*.

<sup>+)</sup> Oben hatte er ihrer "Soben" gebacht, fie felbft von "jenen Gipfeln" gesprochen.

Bertrauen es nicht glauben, bag fie umfonft ihn um Rettung anflebe.\*) Diefer tampft mit fich felbst einen barten Kampf. ob des Wagnisses, ihr das einzige Mittel anzubieten, das ihn zu beglücken, fie zu retten vermag; benn muß er nicht fürchten. feinen Borfchlag als eigenfüchtig und frech zurückgewiesen zu fehn? Eugenie aber lieft in seinem von Furcht und Soffnung bewegten Blide ben ernften Entschluß, ihr einen Weg ber Rettung angugeben, wozu sie ihn wiederholt auffordert \*\*), worauf er denn in einem ergreifenden Gleichniffe andeutet, daß fein Mittel von ihr schwerste Entsagung fordere. Doch die Noth bedrängt sie so fürchterlich, daß sie nur die Möglichkeit eines Auswegs zu sehn wünscht, und die Erinnerung an ihre Geburt liegt ihr jett so fern, daß sie auf die Frage bes Gerichtsrathes außer bem Leben nur den heimischen Boden sich wünscht, im Gegensatz zu jener bas leben untergrabenden schrecklichen Berbannung. Seiner Sin= weisung auf die ihrem Wunsch entgegenstehende gebietende obere Macht fett fie, in ihrem schönen menschlichen Glauben \*\*\*), bas Recht muffe auch in jene obern Kreise dringen und selbst den Niedrigsten vor aller Unterdrildung schilben, ihr Bertrauen auf feine Sulfe entgegen, doch er fühlt nur zu fehr, wie wenig ihr bie geforderte Entäußerung möglich fein werde. Nur in Rathfelform wagt er ihr mit tiefster Empfindung des hohen Glückes der

\*\*\*) Diefer Claube ift es, ber ein ernftes Lächeln ihm entlockt, bas Guanie zu ibren Gunften beutet.

<sup>\*)</sup> Statt "Und ist bas alles" hat sich bie wohl nur auf einem Bersehen beruhende Lesart der dritten Ausgabe "Und das ist alles" fortgepflanzt. — Borher erwartet man nach "Was ist Gesch und Ordnung" nicht Fragezeichen, sondern Komma.

<sup>\*\*)</sup> Der Gebankenstrich nach "bu benkst!" beutet eine Pause an, wäherend welcher Eugenie vergebens eine Antwort bes mit sich kämpfenden, allmählich zum Entschluß sich erhebenden Mannes erwartet.

Che eine folde vorzuschlagen\*), aber ber Gebanke baran liegt ihr fo fern, daß fie das Rathfel nicht zu löfen vermag, und fo den Berichtsrath zwingt, geradezu ihr ben Cheftand zu bezeichnen. Ihr reiner jungfräulicher Ginn muß fich verlett fühlen durch die Rumuthung, die Che, statt fie als eine von höchster und liebster Sand ihr gebotene Gabe mit findlichem Bertrauen beschämt anzunehmen, felbst aufzusuchen, als Rettungsmittel sie zu mißbrauchen. Aber der Gerichtsrath darf von ihr Zutrauen erwarten, welches ein innigen Antheil verrathender Mann sich rasch vom Bedrängten gewinne \*\*), und er geht bann fogleich zu bem andern Bedenken über, daß sie nicht fofort einen Gatten sich mablen könne, indem er bemerkt, in dringender Gefahr könne das Weib mit feinem tief bringenden Blick im Augenblick ben Mann erfennen, bem es für fein Leben fich gang anvertrauen durfe Freilich hat Eugenie Recht, ein foldes Ereigniß für ein gufälliges Blud zu erklaren, aber ber Gerichtsrath wurde fogleich fich felbft anbieten, wenn nicht jene jest unwillfürlich ber Bedingung gebachte, daß fie nur einem Gleichen ihre Sand bieten durfe, wozu sich schwerlich einer in ihrer Bedrängniff bereit finden werde. Des Freundes hinweisung, das leben gleiche viele Unterschiede leicht aus, geht unbeachtet an ihr vorüber, fein guter Wille scheint ihr ein Wunder als Möglichkeit vorzugankeln; da er aber eine Che als wirklich sich ihr darbietend bezeichnet, so dringt sie auf nähere Erklärung. Gein Anerbieten will fie vergebens als eine augen= blidliche Uebereilung gurudweisen: fein Berg hat gesprochen, ba fie im bedeutenoften Augenblick wie durch eine himmlische Fügung

<sup>\*) &</sup>quot;Der Zukunft höchste Bilber" geht auf die Aussicht des "Stufensglücks in wohlgerathnen Kindern" (I, 1).

<sup>&</sup>quot;) Rach den Worten "wer Theil zu nehmen weiß" fteht irrig Punkt ftatt bes geforberten Kommas.

ihm erschienen ift. Siermit gurudgewiesen, halt fie ihm ihre Berfolgung von einer bobern Macht entgegen, welcher er, ber im ruhigen Gleichmaß lebende, stillen Friedens bedürfende Mann, fich am wenigsten aussetzen durfe.\*) Statt barauf binguweisen, baft ihre Che jede weitere Berfolgung bemme. brangt estihn zu schilbern, wie fie in feinem Saufe gegen jeden Undrang der Welt Rube und Sicherheit finden werde. Eugenie fträubt fich gegen ben Gedanken der Abhängigkeit von einem burgerlichen Gatten, fie fragt, ob er benn Herricher in feinem Saufe fei, worauf er die Nothwendigkeit dieser freilich bem Migbrauch ausgesetzten Oberherrschaft hervorhebt. Dann aber ermannt er fich, ernft bringend sich ihr noch einmal anzubieten \*\*), indem er darauf bindeutet, daß fie als feine Gattin bochfter Sicherheit fich forglos erfreuen werde, da felbst der König ihm seine Gattin nicht zu rauben vermöge. Doch wie fonnte Eugenie ben Unfprüchen auf ihre Geburt entfagen? Dantbar Jebnt fie fein Anerbieten ab, bas fie unmöglich annehmen durfe; den Grund deutet fie nur leise an und gesteht zugleich dem Gerichtsrath die Berechtigung gu feinem jedenfalls großmuthigen Antrage von feinem Standpuntte aus vollkommen zu: fie denke an die ihr bestimmte Sobeit zurück, er sehe nur auf ihre Noth, aus welcher er sie als edler Mann zu erretten fuche.

Die Hofmeisterin, welche ben Inhalt der Unterredung ahnen muß, glaubt die glückliche Entwicklung durch die drängende Anzeige der nahen Abfahrt zu beschleunigen, doch Eugenie, statt sich badurch einschlächtern zu lassen, erklärt auf das entschiedenste, den

<sup>&#</sup>x27;) In ben Worten "ihr Sillse bieten mag" steht mögen ähnlich wie follen, nicht in ber Bedeutung wollen.

<sup>\*\*)</sup> Statt Geliebte muß mit ber britten Ausgabe geliebte gefdrieben werben, wie III, 4 richtig ,,gefdiebene" ftatt ,,Gefdiebene" bergestellt ift.

angebotenen Chebund unmöglich eingehn zu können, selbst dem drohenden Tode gegenilber. Bemerkenswerth ist hier, wie der Gerichtsrath sich der zur Annahme sie bereden wollenden Hofmeisterin immer anschließt.\*) Als aber Eugenie deutlich zu versstehn gibt, daß sie durch das Drängen nur belästigt, nicht im geringsten in ihrem Entschluß wankend gemacht werde, da entsernt sich der Gerichtsrath mit bitterm Schmerze\*\*), daß die Geliebte keine Neigung zu ihm slihle, doch will er nicht unterlassen, die Scheidende, mit der sein Glilch hinschwinde, mit Lebensmitteln für die Fahrt zu versehn.

Bierter Auftritt. Noch hofft Eugenie die Hofmeisterin zu erweichen; als diese aber sich selbst gebunden erklärt\*\*\*) und zur Bertheidigung des angebotenen Chebundes †) das dringende Streben des edlen Mannes, sich emporzuheben, als naturgemäß rechtsertigt, da muß diese mit reiner Empsindung die Ueberzeugung aussprechen, daß der Mann ganz die Sphäre der Fran bestimme, die an seinen Kreis gebannt sei. Jene weist wiederholt darauf hin, daß, wenn sie diesen Bund verwerse, ihr Elend unabwendbar sei, worein sie auch sie selbst mit sich ziehe. Aber Eugenie, die der Hossprung sehnsucksvoll zugewandt bleibt, will dem Wahne noch nicht entsagen, ihre Kettung liege in der Hand ihrer Ve-

<sup>&#</sup>x27;) In ber Ausgabe letter Sand ift bu zwischen ich lagft aus weggefallen. — Das Feft, bas fie verfaumt hat, ift ber Geburtstag des Königs, an welchem biefer fie feierlich anzuerkennen versprochen hat (I, 5).

<sup>&</sup>quot;") "Drum laßt mich icheiben." Aus der zweiten Ausgabe hat fich der Drudfebler uns fortgepfiangt.

<sup>\*\*\*)</sup> Den Drudfehler ber erften Ausgabe "Du lenkeft nun (flatt nun)"
hat icon bie zweite weggeschafft, Strehlke aber ben Drudfehler als richtig
vertheibigt, indem er einen ganz fern liegenden Gegensat von jett, seit bem
Antrage bes Gerichtsrathes, gegen früher annimmt.

<sup>+)</sup> Schon die zweite Ausgabe ichreibt .. ibn (flatt ibm) lobnen."

gleiterin, welche, fie weiß nicht, wodurch, fo hart gegen fie geworden, daß sie ihr folde Noth bereite, und in ihrer schrecklichen Bedrängniß sucht fie ihr Sera zu bestürmen, ja die Rürftentochter erniedrigt fich, kniefällig fie zu bitten.\*) Diefer aber, die fich felbst durch Eugeniens Sartnäckigkeit, das gebotene Mittel zu er= greifen, dem Tod ausgesett fieht, muß eine folde Beschwörung wie Sohn klingen: beshalb reift fie biefe beftig vom Boben auf. Eugenie erkennt in folder Barte die Gewißheit, daß die Sofmeisterin fie an ihren bosen Bruder verrathen babe. Wenn diefe. die sich wieder zu fassen beginnt, dagegen bemerkt, dem Bruder fehle zwar nicht der Wille, aber die Kraft, sie zu vernichten, so müssen wir diese Aeußerung für durchaus wahr halten, was mit der frühern Erklärung an den Gerichtsrath ftimmt, dan fie dem Parteifampf jum Opfer falle. Bergebens hat fie bei bem Gerichtsrath, vergebens bei der Sofmeisterin Rettung zu erflebn gesucht; in ihrer äußersten Bedrängniß greift sie zu jedem schwanten Robre, an das fie fich balten zu können wähnt, und fo will fie jett laut bas Mitleid bes Bolfes aufrufen, woran die Hofmeisterin sie nicht hindern mag, wie entschieden sie ihr

<sup>&</sup>quot;) Die britte Ausgabe schlöß hier die Rebe mit anzuflehn statt anzuflehen, und die Kürzere Form schitt Goethe am Ende des Berses durcheweg vorgezogen zu haben. Bon gehn, sehn, siehn, geschehn, slehn, wehn sind bies Formen am Ende von 33 Bersen, wogegen nur zweimal sehen (II. 2 klarzu sehen, V, 9 Dich zu sehen), je einmal versehen und widerstehen (I. 6. IV. 2) und unser anzuflehen. Darnach ist kaum zu zweiseln, daß Goethe überall die kürzere Form wollte. So hat er auch am Ende des Berses regelmäßig ziehn, sliehn, ruhn, nahn, dagegen einmal drohen, vertrauen neben vertraun, einmal verzeihen meben doppeltem verzeihn, nur weihen, entweihen, befreien, freuen, erstreuen, bemühen. Sinmal sindet sich siehn am Ende des Berses und einmal banget, während man die klizzern Formen erwartet.

auch die Antslosigkeit dieses Schrittes vorhersagt. Es muß auffallen, daß diese ihr nicht sogleich den Besehl des Königs vorzeigt, aber ihre herzliche Liebe zur Unglicklichen will ihr die schreckliche Gewißheit so lange vorenthalten, wie möglich; hat sie es ja auch nicht über sich gebracht, ihren Bestimmungsort ihr anzugeben, was der Gerichtsrath thut. Dadurch findet denn der Dichter Gelegenheit, Eugenien bei allen möglichen Gewalten ihre Rettung versuchen zu lassen.

#### Fünfter Aufzug.

Erst nachdem der Militärgonverneur und die Aebtissen, die sich ihr ansangs freundlich erweisen, bei Einsticht des von der Hofmeisterin ihnen gezeigten Papieres sich sür unsähig erklärt haben, verlangt Eugenie selbst jenes verderbliche Papier einzusehn, wodurch sie denn die Ueberzengung gewinnt, daß sie aus dem Reiche verbannt sei, wenn sie nicht durch eine dürgerliche She ihrem Geburtsrecht entsage. In der Berzweissung will sie sich ins Meer stürzen, aber die Weissaung des Mönches vom drohenden Umsturz bestimmt sie, statt nach dessen Rath, auf den jenseitigen Inseln wohlthätig zu wirken, sich dem Vaterlande zu widmen, und so entschließt sie sich, dem Gerichtsrathe, der verspricht, daß er nur die Rechte eines sie schützenden Frenndes beanspruchen wolle, die Hand zu geben, in der Aussicht, so, ohne ihrer sürslichen Geburt zu entsagen, silt das bedrängte Vaterland und den König wirken zu können.

Erster bis dritter Auftritt. Die Erfolgsofigkeit bes Anruses an das Bolk erfahren wir im ersten Auftritt, der zugleich

Die folgenden einleitet. Der Dichter hat aber babei nicht unterlaffen, gleich im Anfang noch einmal die Stellung ber Sofmeisterin zu Eugeniens Unglück anzudeuten. \*) Dag bald barauf ber Gouverneur und die Aebtissin auftreten, wird durch die Reugierbe, bie gur Abfahrt fich ruftenben großen Schiffe gu febn, motivirt; der vielen Schiffe, die alle nur auf gunftigen Bind gur Abfahrt warten, ist schon IV, 3 gedacht. Nachdem der vorgezeigte fönigliche Befehl ben Militärgouverneur von jedem Versuche zu belfen abgebracht, will Engenie felbst das verhängnisvolle Papier fehn, aber höchst treffend hat der Dichter bas Grauen por ber Gewifheit ihres ichredlichen Unglücks bazu benutt, fie biesmal noch davon abstehn zu laffen. Daß höhere Mächte ihr Berderben wollen, kann fie jest nicht mehr bezweifeln, aber daß es wirklich ihr Bater ober ber König sei, welcher sie verberbe, wie sie vermuthen muß, mag sie nicht glauben; verzweifelnd an ber Welt will fie diefer gang entsagen, in einem Aloster Auhe und Frieden fuchen. Trefflich ift ber Rampf geschilbert zwischen bem Grauen und der Neugierde. Auch jetzt legt die Hofmeisterin ihr kein Sinderniß in den Weg: mag fie alles versuchen, um fich zu überzeugen, feine Rettung fei möglich; daß ber König fie ihr ganz überantwortet habe, um fie wegzuführen, wagt fie weber Eugenien felbst zu fagen noch in ihrer Gegenwart zu außern; auch ber Gerichtsrath muß es felbst lefen, erfährt es nicht burch ihren Mund.

<sup>&</sup>quot;) In dem Berse "Hat mich und dich in gleiches Net verschlungen" hat die erste Ausgabe den Drucksehler ein. Zu dem Eugenien drochenden Tode voll. den Schluß von II, 1 und II, 2. — Mit den Borten "dies Ungsüde, dorgesehen oder nicht," geht die Hosnieisterin zum Beweise über, daß sie ganz unschuldig dei der Sache, da sie selbst in ihr Ungsüd verwidelt sei, wobei sie von Eugenien unterbrochen wird.

Bierter bis fechster Auftritt. Als Eugenie fich ber eben mit zwei Nonnen aus dem Klofter fommenden Aebtiffin nähert\*), welche freundlich auf die nothwendige Brüfungszeit hindeutet, bemerkt die Hofmeisterin, in diefer Beziehung sowie in Bezug auf alle übrigen Bedingungen burfte fein Sindernif obwalten. Die Aebtissin hat freilich später von ihrem Standpunkt Recht, diefer vorzuwerfen, daß sie nicht früher den königlichen Brief ihr gezeigt \*\*), aber biefe will Eugenien zu erfennen geben. wie gern fie felbst ihre Versuche zu fordern bereit, bas Sindernift ein ihr aufgedrungenes ift. \*\*\*) Rett erft, wo sich auch die Freiftatte bes Rlofters ihr verschließt, will fie nicht langer über die Sand, die ihr feine Rube im Baterland gonnt, in Zweifel bleiben: nur ihr Bater oder ber König, die fie beide fo fehr liebt, fann folde Macht über ihr Schickfal üben. Die Gewifheit, baf ber König felbst fie aus bem Baterlande fiofit, macht fie erftarren. fo daf fie auf die ihr Mitleid bekundenden, aber auf die Abfahrt bringenden Worte ber hofmeisterin nichts zu erwiedern vermag. Erft nach einiger Zeit, als die Hofmeisterin fich entfernt bat, fant fie fich, um rubiger ihre nach allen Bersuchen trofflose Lage fich vorzustellen, die ihr brohende, für sie so entsetzliche, ste auf immer ausstoßende Verbannung. +) Freilich hat sich ein "einzig

<sup>&</sup>quot;) In der ersten Ausgabe findet sich Linderung statt Lindrung, wonach der Bers ein Sechsssüsser ist, wie auch sonst durch Berseben sich mehrere in unser Stück, in Pyhigenie und Tasso eingeschlichen haben, die nicht so Leicht zu tilgen waren.

<sup>&</sup>quot;) In der fzenarischen Bemerkung "bie ihr das Blatt abnimmt" hat die Ausgabe letter Sand "ihr" weggelassen.

<sup>\*\*\*)</sup> Die eiserne Rothwendigkeit. Gifern, hart, unempfindlich, wie im folgenden Auftritt ebern.

<sup>†)</sup> Statt des ursprünglichen "Schredensworts" liest man jetzt "Schredensworts", was wohl nur Druckseller, nicht eine des Wohllauts wegen gemachte.

edler"\*) Mann gefunden, welcher ihr Rettung anbietet, allein es ift ihr unmöglich, ihrer hohen Geburt zu entsagen, und so gibt fie fich verzweiflungsvoll bem unerhittlichen Schickfal bin, bas fie rasch erfassen möge, da der schwantende Rustand, wo ihr noch eine Bahl bleibt, größere Bein als bas entschiedene Unglud bereitet, an dem fie nicht den gerinaften freien Untheil hat. Als aber nun alles ihr bie balbigfte Erfüllung ihres Schickfals ver= kündet, als sie schon den Augenblick vor sich sieht, wo man sie abrufen wird (bereits ift ihr Bepack abgeholt), muß fie die Unerbittlichkeit des himmels verzweiflungsvoll anklagen. \*\*) Da bietet fich ihr, bem brangenden Uebel zu entgehn, nur ber freiwillige Tod als Rettungsmittel an, und entschlossen will sie biefen ergreifen, wobei fie nur ben Wunfch nicht unterbriiden fann, baf ihr "bleichendes Gebein" im Baterland eine geweihte Stätte finden möchte. \*\*\*) Und doch, als fie nun den letten Schritt thun will, halt fie die Luft zum jungen Leben unwillfürlich gurud, worauf die ruhrende, befänftigende Erinnerung an die Bestattung ihrer

Aenderung. Gleich barauf hat die britte Ausgabe den Druckfehler Taumel statt Traume.

<sup>\*)</sup> Die an Abtheilungszeichen überreiche erfte Ausgabe hat vor und nach "einzig ebel" ein Komma; beibe sind zu ftreichen ober beibe beizubehalten. Die frätern Ausgaben haben sich hierin große Willfür erlaubt, beren Spur ich getilgt.

<sup>\*\*)</sup> Ehern steht hier in ber Bebeutung unempfinblich, unerbitt= lich. homer nennt ben himmel im eigentlichen Sinne ehern. Dben hießen bie unbezwinglichen Fäuste ber Göttin ber Gewalt (die Damonen Kratos und Bia schuf Kejchylus im Prometheus) ehern. Bgl. zur Iphigenie S. 67\*\*.

— Rach bem solgenden Berse ("Dringt — hindurch"?) sollte wohl ein Gebankenstrich zur Andeutung einer Bause stehen.

<sup>\*\*\*)</sup> homer nennt die vom Fleische entblößten Knochen ber Tobten "weißes Gebein" (σστέα λευχά). Hier ist wohl an die Folge des langen Liegens im Wasser zu benten wie in Freiligraths Tobten im Meere.

Gebeine im Baterlande nicht ohne Einstuß geblieben. So sieht sie denn jetzt drei Wege vor sich liegen, von denen jeder sie mit Schauer ergreift. Böllig rathlos, möchte sie sich ganz dem Zusall ülberlassen; sie wünscht, daß ein beziehungslos gesprochenes Wort\*) sie entscheide oder der Flug eines Bogels\*\*) ihr deute, wohin sie solle. Den Gedanken an den Tod hat sie ganz ausgegeben; nur des Bogels Fliegen nach dem Meer zu oder von ihm her soll entscheiden. Aber wie könnte sich Eugenie dem blinden Zusall aus bloßer Noth überlassen, wie könnte die Stimme ihres Herzens ganz verstummen? Diese muß doch zuletzt entscheiden und sie mit srischem Muth und erhebender Aussicht in die Zukunst ersüllen. Bortresslich ist es vom Dichter ersunden, daß selbst der heilige Mann wider Willen nur als zusällige Stimme wirtt, welche in ihrem Herzen die rechte Saite erklingen läßt.

Siebenter und achter Auftritt. Engenie will den plöglich, da sie einige Zeit vor sich hingeschaut hatte, vor ihr stehenden Mönch nur als ein "Drasel", ein "heilig Loos" angebn, welches ihr, wie sie von dem anzeigenden Bogel gewilnscht, den Weg weise, ob hierher oder dorthin. Dieser gesteht denn freilich zu, daß es Augenblicke gebe, wo eine geheime Ahnung uns treibe, dem rathlosen Unglikalichen eine solche Auskunft zu geben, aber gerade jetzt sicht ter keine solche Ahnung in sich, und so kann er ihren siehenden Bunsch nicht ersillen. Als sie ihm aber mittheilt,

<sup>\*)</sup> Schon bei ben Römern hat die vox opportune emissa besondere Besbeutung. Liv. V, 55. Cic. de div. I, 45. II, 40.

<sup>&</sup>quot;') Auf eigenthümliche Weise benkt sich hier Eugenie die Deutung des Bögelsluges, der praepetes, alites, oder, wie es im deutschen Aberglauben beigt, des Anganges; sie will nach der Seite hin, wohin der Bogel stiegt, der "Friedensvogel" heißt, insofern er ihr Ause und Frieden bringt, ihren angstlichen Zweisel bestimmt.

daß fie zwischen ber Berbannung nach jenen Inseln ber Berbrecher und einer ihr miderstrebenden Ebe zu mablen habe, ba muß er der Ahnung bes herzens jeden Antheil an ber Entichei= bung absprechen und sie auf den Aweck bes Lebens binweisen. burch fromme Thaten au wirken, wonach fie die Bestimmung au wählen habe, die ihr ben meiften Raum bazu gestatte. Sier fann teine Babl fein. Gine widerstrebende Gbe ift ein Unglud, und wie die Kirche eine folde nicht fegnen tann, fo muß der Monch bavon entschieden abrathen, bagegen die Berbannung als eine beilige Sendung ber ohne Schuld ins Elend gerathenen Jungfrau betrachten, die gerade als folche, "wie ein überirdisch\*) Wesen, der Unichuld Glüd und Bunderfrafte" mit fich führe. Er felbft tann aus eigener Erfahrung bie Wonne eines folden beiligen Wirkens preisen, ja er bedauert, ins Baterland gurudgefehrt gu fein, wo ihn nun das Alter feffelt, und in wundervoll ergriffener Ahnung fpricht er die schreckliche Gewisheit eines baldigen Umsturzes des Reiches aus\*\*), beffen sittliches Berberben er scharf bezeichnet. Aber feine Erwartung, Eugenien burch biefe Berfündigung gur Auswanderung zu bestimmen, täuscht ihn; gerade die von ihm als Bestimmungsgrund gedachte Sinweifung auf den Sturz des Reiches zeigt diefer ihren wahren Beruf, so viel als sie vermag, zum Beil bes unglücklichen Baterlandes \*\*\*), und felbst zum Besten

\*\*\*) Der eble, fraftige Sinn ber Urahnen ericien in vollenbetfter Auß=

<sup>&</sup>quot;) Die Lesart ber ersten Ausgabe "überirbiches" ist schon in der zweiten verbessert, bagegen II, 1 "ein geduldges Opfer" beibehalten. Aehulich stand in der ersten Ausgabe der Jphigenie I, 2 "ein blutges (statt blutig) Opfer".

<sup>&</sup>quot;) Die Ausgabe letter Sanb foreibt "flarer" ftatt "flarer", welche Form fie sonft hat. — Durchglimmt ift ein seit 1840 in mehrere Ausgaben übergegangener neuerer Druckselber ftatt burchklimmt. — Unter dem "wenig Lebenden" find einzelne Menschen und Thiere gemeint, die fich gerettet.

berjenigen zu wirken, die sie verbannt haben\*), wobei der frohe Glaube sie belebt, daß der Himmel ihr Stärke und Glüd zu edlem Wirken verleihen werde. So will sie dem Gerichtsrath sich anvertrauen, der (dessen ist sie jest voll überzeugt) ihrem Herzen keinen Zwang anthun, sondern sie frei nach ihrer Neigung im Berborgenen leben lassen wird; die Ahnung, daß der Himmel über ihr walte und alles zum glücklichen Ende sühren werde, hat sie mächtig durchdrungen.

Neunter Auftritt. Den zum Abschiebe kommenden und die versprochene Reisezehrung bietenden Gerichtsrath, der seinen innig ängsilichen Antheil nicht verbergen kann, überrascht Eugenie mit der Entdeckung, daß sie sich zum Bleiben eutschlossen habe und ihm in seine Wohnung zu solgen bereit sei, wenn er sie als Freundin betrachten wolle. Den edlen Grund ihres veränderten Entschlusses, wozu sie keineswegs Furcht vor dem drohenden Bustand getrieben, muß sie ihm verbergen und ihm Entsagung auflegen, indem sie ihn um einen stillen verborgenen Ausenthalt auf dem Lande bittet\*\*), wo er nur auf ihren Rus sich einsinden dürse, wobei sie die Möglichkeit einer spätern engern Verbindung in

prägung im Könige, ber zuerst alle einzelnen Großen zu vereintem Wirken unter seiner Gerrschaft verband; ber Gegenwart fehlt nicht der Wille, sondern die Kraft, wie dem Gespenste, das, wie es Gespenster nach ihren frühern Zufländen zurückzieht, um die verlassenen Schäpe schwebt, die es vergebens zu fassen sich qualt. Wie sie kurz vorher die allgemeine Selbstucht bezeichnet hat, so hier die Kraftlosigkeit. — In den Worten "zu einem Zwech" ist ein als Rabswort zu schreiben.

<sup>&#</sup>x27;) Auch ihren Bater nennt fie unter ",benjenigen, die fie verkannt, verftoßen, vergessen", da fie nicht ahnen kann, wodurch bieser abgehalten worden,
fie bem Berberben zu entreisen.

<sup>\*&#</sup>x27;) In den Worten "Laß mich — mich begraben" ift "mich" keineswegs unnöthig wiederholt, sondern sie bittet, der Gerichtsrath möge zulassen, daß sie sich begrabe. Der Ausdruck ist freilich etwas hart.

Aussicht ftellt. Da diefer aber mit ber ganzen felbstbewußten Sicherheit eines die schwerften Bflichten fich aus innigfter Liebe auflegenden Mannes zur treuen Befolgung ihres Bunsches sich bereit erklärt, fo gibt ihm Eugenie ein unverkennbares Zeichen ihres Bertrauens burch den Entschluß, ihm fofort zum Altar zu folgen\*) und fich als feine Gattin barzustellen, wobei die voraus= bedungene Entfagung und das schwesterliche Berbaltnik fich von felbst versteht. Wie man barüber ernstlich in Zweifel stehn, ja glauben konnte, der Dichter habe dies felbst mit Absicht zweifelhaft gelaffen, ist schwer zu begreifen. Was ihr bis dahin unmöglich geschienen, dem Range ihrer Geburt zu entsagen, dazu bestimmt fie jest ber reine Ebelmuth bes gemüthlichen Mannes. ber ben Regungen ihres Berzens teinen Zwang anlegen, ihre Noth nicht unedel migbrauchen will. So hat fie jest ihren Beruf gefunden und zugleich eine freie, ihr eine gewiffe Thätigkeit darbietende Stellung, worin fie ben Tag ber Wefahr bes Baterlandes ruhig erwarten tann: sie bat sich als sittliche Seldin bewährt und darf fich der Hoffnung hingeben, einst zum Beile des Bater= landes zu wirken, und fo endlich von König und Bater als wür= bige Tochter ihres Stammes anerkannt zu werben. Die Hofmeisterin hat in biefer Szene eben fo wenig noch eine Stelle wie am Schluffe ber Iphigenie Pplades und Arkas.

<sup>&</sup>quot;) Borber hieß es: "Sobald ich mich die Deine nenne", was keineswegs auf die Ebe geht, sondern auf den Alfchluß ihres Freundschaftsbundes. Der Gerichtbrath hatte vorber geäußert: "So bedinge dein herz allein das Bilndniff, das wir schließen."

## V. Die Charaftere.

Sollte die vollste Entfaltung der Charaktere der auftretenden Personen auch erst in der vollendeten Trilogie gegeben werden (denn wir wilrden sie sämmtlich in den solgenden Stücken wiedergesunden haben), so erscheinen sie doch auch in unserm Stücke schon in klar bezeichnender Selbständigkeit, als seste, sich entschieden herausstellende Wesen. Nach der bisherigen Entwicklung dilrsten wenige Sinweisungen genilgen.

Engenie ist eine durchaus edle, mit Geist, Gemüth und Charakterstärke ausgerüftete Natur, die, wie ausgebildet sie auch in geistigen und körperlichen lebungen erscheint, doch in der Burlickgezogenheit von der Welt sich ihren unschuldigen Kinderstunrein erhalten hat. Ganz unersahren mit dem äußern Leben, wird sie in die äußerste Noth hinausgestoßen, in den bittersten Kamps, aber gerade hier bricht die Blüthe ihrer Seele in voller Pracht hervor. Ihre vornehme Natur kann sich zu nichts hergeben, was ihr eine Entwürdigung ihrer Geburt und des ihr zustehenden Ranges scheint, ihr zieht sie Tod und Verbannung vor; erst als die Psicht, sür das Baterland zu wirken, sich ihr vor die Seele stellt, vermag sie von ihrer Höhe herabzusteigen, aber nur in einen Zustand, der nichts ihrer Unwürdiges verlangt, und ihr Entschluß, dem Gerichtsrath ihre Hand, aber ohne Anerkennung von Rechten

auf fie, ju bieten, fließt aus ber hoben Achtung und Reigung, welche feine wahrhaft edle Gefinnung ihr einflößt. Die Liebe gum Baterlande, die mit ihrer Berehrung fürftlicher Soheit und Bürde auf derfelben Bornehmheit ihres gangen Wefens ruht, liegt unericoloffen in ihr, bis die Nothwendigkeit an fie berantritt, ben beimifchen Boben zu verlaffen, und gang besonders als fie für die Rufunft bes Baterlandes ernstlich fürchten muß. Bei aller frischen Seiterkeit und allem findlichen Frohfinn liegt eine ernfte, nach innen gekehrte Stimmung in ihrer Geele, Die burch die äußern Berhaltniffe genahrt ward. Der Bater bing mit unenb= licher Liebe an dem holden Kinde, aber nur geheim durfte er fich ihrer Kindheit freuen; ber Stola ihrer Mutter, Die, burch fie an ihre Schwäche gemahnt, fich gang von ihr gurudzog, tribte feinen Sinn, nicht weniger ber bittere Berbruß, ben ihm fein Sohn bereitete, und die traurigen Berhältniffe bes Baterlandes, von benen einzelne Andeutungen auch zu Eugenien gelangten. Freilich wachte bie Sofmeisterin mit angftlicher mitterlicher Liebe über fie, aber wufite fie auch ihr ganges Bertrauen, ihre innigfte Anhänglichkeit zu gewinnen, die Mutter fonnte fie ihr nicht erfeten. Freilich verwandte ber Bater auf die Leitung ihrer geiftigen und förperlichen Entwidlung die größte Sorgfalt, aber fie entbehrte eines Kreifes von Jugendgespielinnen, die fie gefellig und vertraulich aufgeregt und fie mehr nach außen gewandt hätten. Ihre Jugenderinnerungen gebenten feiner Freundin, nur ber Bater und die Sofmeisterin find die lichten Sterne berfelben, die reiche Rille des Genusses, welche die verschwenderische Liebe des Baters fcuf, ihr Jugendparadies. Außer ber hofmeisterin finden wir eines alten Lehrers gebacht, ber zur Zeit unferes Stilches, in Trübfinn versunten, fich gurudgezogen, ohne Zweifel berfelbe "weife Mann", ben ber Bergog als Leiter ihrer Kindheit erwähnt; auch dieser, bem Engenie mit besonderer Liebe zugethan ift, nährt ihren angeborenen Ernft. Dan letterer aber ibre Seele nicht verbustere, binderten die ritterlichen Uebungen, benen sie sich mit voller Luft hingab; auf diese, welche fie aus der Enge ihrer ein= famen Wohnung in die große freie Natur binaustrieben, brang ihr Bater um fo mehr, als fich die frifche Kraft und natürliche Gewandtheit ihres "wohlgebauten, festen" Körpers in ihnen auf bas glänzendste bewährte. Doch diese Uebungen sind für sie nur ein kindlich frohes Spiel, an welchem ihre kernhafte Natur sich herzlich behagt, ohne bak sie auf ihren rein kindlichen, jungfräulich garten und innig gemüthlichen Ginn einen ertältenden Einfluß übten. Wie gern öffnet fich ihre gange Seele bem Dante, ber Berehrung! wie tief ift fie vom reinsten Familiensinne durchdrungen! Bitter fühlt fie, daß die Mutter fich von ihr abgewandt hat und der Bruder ihr entgegenwirkt, aber sie will und fann die fuße hoffnung nicht aufgeben, diesen bem Bater und fich wieder zu gewinnen. Ihr Berlangen nach But und Glanz tritt im ersten und besonders im zweiten Aufzug uns in lebhafter Weise entgegen, und zeigt uns die "Amazonentochter" in echt mädchenhafter Luft. So ist sie benn zu einer helbenjungfrau gebildet, die ebensowenig ihre Weiblichkeit als ihre Fürstlichkeit verleugnet. Schon bei ihrem ersten Erscheinen treten diese Eigenschaften hervor, da sie rasch nach dem durch ihre Berwegenheit veranlaßten gefährlichen Sturze fich wiederfindet und ein tief fühlendes, von inniger Chrfurcht vor ber foniglichen Majeftat erfülltes, mit unendlicher Liebe an ihrem hohen Bater hängendes Berg entfaltet. Im zweiten Aufzuge ift fie burch bas Borgefilbl ihrer bevorstehenden Anerkennung freudig bewegt, schon fühlt sie fich in ber ihr burch Geburt auftebenden Sobeit, beren Bestätigung fie der Bnade ihres Königs verdanken foll, allen ängstlichen Barnungen der Hosmeisterin gegenüber wohlgemuth und beherzt, zwar mädchenhaft an Put und Glauz hangend, aber nicht am leeren Glauze allein, sondern dieser Glauz bedeutet ihr etwas. Die beiden letzten Aufzüge zeigen sie und im bedrängten Kampse, wo sie, stets ihrer hohen Würde bewußt, sich durch nichts von dem ihr sessischen Entschlusse abbringen läßt; tein ihrer würdiges Mittel zur Nettung läßt sie unversucht; ihrer Erniedrigung zu entgehn, will sie sich selbst den Tod geben, aber die jugendliche Lust zum Leben hält sie zurück und die an sie herantretende Bedrängnis des Baterlandes gibt der Heldenjungfrau einen ihrer würdigen Beruf, von welchem begeistert durchdrungen, und zugleich von der Hossingung endlicher Herstellung belebt, sie dem edlen Manne, der ihr Entsagung verspricht, die Hand bietet.

Eugeniens Bater, der Bergog, erscheint als ein edler, fraftiger, zum Berrichen berufener Mann. Bom Sofe, wo eine ihrem Genuß und ihrer Befithsucht alles opfernde Partei den König beberricht, bat er fich zurudgezogen; nur der Bunfch, feiner Tochter Anerkennung zu erlangen, bringt ibn eben wieder babin gurud. Bie Eugenie, neigt auch er zum Ernfte bin, ben bie Berhaltniffe, wie bei jener, nahren follten. Dag er feine Gattin frilh verloren, wünschten wir irgendwie angebeutet; nach ben Memoiren brachte die Geburt des Sohnes ihr den Tod. Reigung zog ihn zu der Fürstin bin, die aber nach der Geburt Engeniens fich von ihm und der Tochter abwandte, weil fie nicht an ihre Schwäche gemahnt sein mochte. Bittern Rummer bereiten ihm ber mißrathene, bem Blild Engeniens nachstellende Gohn und bie Noth bes Baterlandes, Strenge Gerechtigkeit und icone menfchliche Theilnahme machen ihn zu einem bereiten Selfer aller Bedrängten, beren viele sich an ihn wenden. Wie in Eugenien, lebt auch in ihm ein tiefer Familiensinn, den deshalb die nothwendige Entsernung von dem libelberathenen Reffen, dem Könige, und das Unglick in seiner Familie um so schrecklicher treffen; am erschiltternossen aber wirkt der die volle Schnerzensglut seines tief empfindenden Gemilthes weckende Schnerz um Eugenien. Doch sein starker Sinn erhebt auch ihn wie die Tochter wieder zum Leben, und wir sehen ihn bereit, von frommer, liebevoller Berechrung Eugeniens gehoben, die ihm vom Schickal angewiesene Lebensausgabe mit aller Macht seines ebenso scharzen als kräftigen Geistes zu lösen. Wie er die sein Ansehen beim Könige untergrabende Partei sinzt, sich der Regierung bemächtigt, den gerechten Forderungen Abhillse schafft, aber mit der den Thron bedrohenden Anarchie der aufgestachelten Masse den Kampf auf Tod und Leben besteht, sollten die beiden solgenden Stillse zur Darsstellung bringen.

Der Ronig felbst ift ein gutmuthiger, schwacher, ber Schmeidelei juganglicher Mann, ber beim Mangel eindringenden Berftandes einen ftarten Sang gur Beschaulichkeit bat, in breiten Betrachtungen fich gefällt. Gein bochfter Bunich ware freilich, alle Großen um den Thron geschart, alle feine Unterthanen begludt zu febn, aber leider fehlt ibm Ginficht und Rraft, der nur von felbstfüchtiger Begierbe getriebenen Bartei fich zu entschlagen, beren Bertreter fein Bunftling, ber Graf, ift. Diefer ift bier nur mit wenigen Bligen gezeichnet, die ihn uns als gewandten Hofmann zeigen; vom Bergog fpricht er in einer Beife, die uns in ihm einen Begner beffelben abnen laffen. Erft im zweiten Stude follte ber Gegenfatz feine Darftellung finden und bas Bild bes Grafen, ber, vom Bergog gestürzt, ins Gefängniß manbern muß, näher ausgeführt werden. In bem Begunftigten tes Grafen, bem Militargonverneur, ber in jungen Jahren gu biefer boben Stellung gelangt ift, finden wir einen gewandten und, wie

er sich hier zeigt, wohlwollenben Mann, doch burfte deffen Wohlwollen eher seiner Weltton sein als auf herzlicher Innigkeit ruben. Weitere Aussilhrung wilrbe sein Bild sowie das der gleichfalls jungen, von hohem Haus stammenden Aebtiffin im zweiten Stilde gefunden haben.

Steigen wir von bem höbern Rreise jum burgerlichen Stande herab, so dürfen wir die Wahl ber hofmeisterin als einen gludlichen Griff bes Bergogs bezeichnen, beffen Sorgfalt fich bier mit feiner Welterfahrung und feinem feinen Ginne vereinigte. Bon ihrer Abstammung und ihren frühern Berhältniffen erfahren wir nichts, aber Eugenie felbst gesteht, daß sie ihr ein "überfliegend Mag beforgter Mutterliebe" zugewandt, daß sie ihren Beift, ihr Berg von den ersten Tagen an gelenkt, sich ihre volle Dankbarkeit und Liebe erworben. Und ihre unendliche Liebe zu ihrem Bögling, auf ben fie bas Befte ihres Wefens verwandt, ben fie als ihr "felbstgebildet Wert" im Bergen trägt, verleugnet fich nirgendwo. Der gegen Eugenien geschmiedete Plan erfüllt fie mit Entsetzen, aber was fie auch versuchen mag, ihn abzuwenden, sie sieht sich in ein Net verwickelt, dem sie nicht zu ent= gebn vermag, und als fie endlich fie ihrer traurigen Bestimmung entgegenführen muß, wie schent sie sich auch jett, sie mit der fürchterlichen Gewißheit zu erschrecken und wie ftrengt fie fich an, He zu dem einzigen Entschluft zu bestimmen, ber fie retten tann! Rur in dem Augenblick, wo Eugenie die sich ihr barbietende Sulfe ablehnt und fie bann mit aller findlichen Liebe fußfällig um Rettung anfleht, flibit fie sich von lebhaftem Unwillen bin= geriffen, weil fie auf ihren aut gemeinten, ihnen beiden allein Rettung bietenden Rath nicht eingehn will, ihren treuen Willen fo fehr verkennen fann, daß fie das flebentlich fich erbittet, was ihr bargubieten die fugefte Freude ihres Bergens fein murbe. Bur

ihren Werth fpricht auch die Liebe bes noch jungen Gefretars. wie ihre Erwiederung derfelben für das empfindliche Berg ber jedenfalls icon in den dreißiger Sahren flebenden Schonen zeugt. Der Gefretar, ein iconer, angiebender, für die Sofmeisterin "unwiderstehlicher" junger Mann, ift gang von ben Neten ber Bartei umftrict, die ibn gegen feinen eigenen Berrn gedungen. Der Reiz des Geldes hat ihn zunächst verlodt, dann aber auch der Wunsch, sich den Großen nothwendig zu machen, seine Rlugheit und Feinheit bewundern zu lassen, und so ist er auch in die falten Anschanungen berfelben eingegangen, welche, vom Glauben an eine höhere vergeltende Gerechtigkeit abgewandt, nur das Nitsliche als Recht anerkennen, benjenigen für ben einzigen Weisen halten, ber, ohne fich um die Regungen bes herzens, die Forberungen bes Gewiffens zu fummern, Die Berbaltniffe zu feinem Vortheil zu benuten weiß. Aber fein Berg bleibt dabei doch den eblern Gefühlen juganglich, bie er nur gewaltsam unterbriidt. Mit dem Herzog, ben er in so unendliches Leid durch die Nachricht von Eugeniens Tod fturgt, empfindet er Mitleid; er fegnet ben Augenblick, wo ein Schlummer Diefen ber fchredlichen Birtlichfeit entreift und fürchtet fein Erwachen, ja wo er ber hofmeifterin gegenilber auf ber Entführung Eugeniens besteht, tann er fein Mitleid mit ber "holden Tochter" nicht unterdrücken und er halt fich nur mit Mibe zurild. Die Sucht, die Blane der Berschworenen burchzusetzen und diesen als ein unentbehrlicher, nie feinen Zwed verfehlender Selfershelfer zu gelten, überwiegt bei ihm jedes andere Gefühl, auch bas ber Liebe zur hofmeisterin. Die Berbindung mit ihr feben wir ihn außerer Rudfichten wegen im zweiten Aufzug verschieben.

Bom Sefretar ift auch ber Weltgeiftliche gewonnen worben, eine verschmigte Natur, die vor feiner Lige gurudbebt, ihre Luft barin findet, geschickt zu berücken, die jebe Regung bes Mit-Teids überwunden hat, mag er auch noch zuweilen einen febn= füchtigen Blick auf die verlorene Welt beiterer, felbstgenugfamer Unichuld gurudwerfen. Leidenschaftliche Begierde treibt ihn über feine Sphäre binaus, nachdem er einmal den Genuf getoftet; alübende Selbstsucht stachelt ihn, sich in der verdorbenen Welt, beren Schwächen er erkennt, burch feine geistige Ueberlegenheit, durch alle ihm reichlich zu Gebot stehenden Mittel der Berftellung, bes Lugs und Trugs emporzuschwingen. Den geraden Gegensat au ihm bilbet ber chrwurdige alte Monch, ben ber Geift schon als Mingling zu wilden Bölfern getrieben, die driftliche Lehre als bochften himmlischen Segen zu verbreiten, beffen gange Seele auf frommes Wirken gerichtet ift, in welchem er ben einzigen Zweck des Lebens findet, der, von Liebe Gottes und der Menschen durch= brungen, dem gemeinen Welttreiben entriidt, fich als ein Wertzeug bes himmels betrachtet, beffen Fügungen er in bemuthiger Grgebenheit verehrt. Sein ahnungsvoller Blid in die Zufunft, ben ber Dichter auch im zweiten Stude hervortreten laffen wollte, vollendet das mit wenigen Zügen vortrefflich gezeichnete Bild.

Wenden wir uns endlich zum Gerichtsrath, so erkennen wir in ihm eine tüchtige bürgerliche Natur. Bon seinen Famisienverhältnissen ersahren wir nichts; wir hören nur, daß er, wie früher als Sachwalter, jetzt als Richter allgemeinster Achtung sich erfreut. Ganz seinem Beruse hingegeben, hat er an die Bestiedigung der Forderungen seines Herzens gar nicht gedacht; erst furz ehe Eugenie vor ihm erscheint, hat sich die Sehnsucht nach einer würdigen ehelichen Berbindung ihm mächtig ausgedrungen; in der wunderbar ihm erscheinenden Fremden, die ihn beim ersten Anblick unwiderstehlich ergreist, muß er eine Sendung des himmels erkennen, so daß sein herz entschieden ist. Aber auch jetzt

läßt sich der besonnene Mann nicht leidenschaftlich hinreißen, nur mit edler Scheu wagt er seinen Antrag vorzubringen, und wie tief auch Engenie sein innerstes Sein ergriffen, alle Strahlen seines ganz erschlossenen Wesens auf sich hingezogen, er sühlt sich zur Entsagung start genug, weiß er nur die "geliebte, verehrte" Fremde gesichert. Der Drang nach politischer Thätigkeit ist noch nicht in ihm erwacht; auch dieser tritt urplötzlich in ihm hervor, als die verworrenen Verhältnisse des Neiches eine allgemeine Gährung hervorrusen, und dieser Lebensberuf reist ihn mit so unwiderstehlicher Gewalt hin, daß er selbst Eugeniens Besitz ihm nachsehen muß.

Alle Charaktere find mit sicherer Sand einfach flar mit wenigen, aber höchst bezeichnenden Bügen bargestellt; dabei ift die Sprache bei jedem einzelnen auf das glücklichste feiner Individualität gemäß gehalten, wenn sie freilich auch bei allen dichterisch gehoben erscheinen mußte. Welch ein Abstand zwischen dem gewandten Hofton des Königs und der einfach erhabenen Rebe des Mönchs, zwischen ber fein berechneten Darftellung des Weltgeiftlichen und ber überftrömenden Schmerzenstlage bes Bergogs, amiichen Eugeniens frifch jugendlichem Schwunge und ben besonnenen. flar verftändigen Aeugerungen bes Gerichtsrathes! Freilich läßt fich eine gewiffe weltmännische Feinheit. Gehobenheit und knappe Gebundenheit ber Sprache bei den meisten Versonen nicht leugnen. aber bie bis heute immer nachgesprochene Rlage über Marmorfälte gehört zu den vielen Vorurtheilen, auf die man fich eigen= finnig steift, um sich mit leichter Mühe über eine ber gebaltvollften und vollendetsten Dichtungen hinwegzuseten, bei welcher nur zu bedauern, daß der Dichter fie nicht zum Abschluß gebracht. Wäre dieses geschehen, so würde auch Rosenfranz schwerlich den Borwurf erhoben haben, die Berfonen feien zu ideal gehalten,

wosilr er sogar einen Beweis darin sinden will, daß im Personenverzeichniß nur ganz abstrakte Namen angegeben seien. Wäre denn etwa deshalb Engenie weniger ideal als der Sekretär, weil Goethe diesen nicht Nichard oder Gottsried getauft, weniger ideal als der Mönch, weil er diesen nicht Lorenzo nannte! Schadet es dem Ausdrucke der Neigung, daß der Sekretär die Hosmeisterin "Geliebte, Theure" statt "geliebte Clara" anredet? Goethe wollte ja gerade nur jede geschichtliche Anlehnung vermeiden, um ein ganz freies dichterisches Werk zu Tage zu fördern, in welchem er die Bewältigung des gewaltsamen Umstruzzes nach seiner Art auszussihren gedachte. Wer Namen verlangt, mag sie sich frei hinzubenken, nur nicht die Beziehung auf ein bestimmtes Land, da das Ganze eben allgemein menschlich gehalten sein sollte.

Drud von G. Reufche in Leipzig.





# **University of Toronto** Library

DO NOT REMOVE THE CARD FROM THIS POCKET

**Acme Library Card Pocket** LOWE-MARTIN CO. LIMITED

19754

Goethe, Johann Wolfgang von Düntzer, Heinrich Erläuterungen zu Goethes Werken. Vol.11.

LG G599 YdvE

